

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



÷

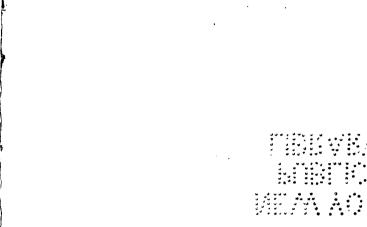

## Shakspeare's

# dramatische Werke

überfest

nod

Aug. Wilh. v. Schlegel

dnu

Ludwig Tieck.

### Cyfter Band.

Ronig Johann. König Richard ber Zweite. König Seinrich ber Bierte, Erfter Theit.

Berlin,

G. Reimer.

1839

e a survey of the

. State State Control of the Control

 $(\mathfrak{F}(\mathfrak{g},\mathfrak{g})) = (\mathfrak{F}(\mathfrak{g},\mathfrak{g}) + \mathfrak{F}(\mathfrak{g}))$ 

# König Iohann.

Ueberfest und aufs neue burchgesehen

n o u

A. W. von Schlegel.

ł.

Daß Arthur es aus beiner Sand empfange, Dein Reff und toniglicher Dberherr.

König Johann.

Und wenn wir biefes weigern, mas erfolgt? Chatillan.

Der ftolze 3mang bes wilben blut'gen Kriegs, Bu bringen auf bieß abgebrungne Recht.

Bir haben Krieg für Krieg, und Blut für Blut, 3mang wider 3mang: antworte Krankreich bas. Chatillon.

So nehmt benn meines Konigs Fehberuf Aus meinem Munde, meiner Boffchaft Biel.

-Ronig Johann.

Bring meinen ihm, und scheid in Frieden so. Sei du in Frankreichs Augen wie der Blit:
Denn eh du melden kannst, ich komme hin,
Soll man schon donnern hören mein Geschüte.
Hinweg denn! Sei du unsers Grimms Trompete,
And ernste Borbedeutung eures Falls:
Sebt ehrliches Geleit ihm auf den Weg:
Beforgt es, Pembroke. — Chatillon, leb wohl.
(Chatillon und Pembroke ab)

#### Eleonore.

Wie nun, mein Sohn? Hab' ich nicht stets gesagt, Constanzens Chrgeiz wurde nimmer ruhn, Bis sie für ihres Sohns Partei und Recht Frankreich in Brand gesest und alle Welt? Dieß konnte man verhüten; es war leicht Durch freundliche Vermittlung auszugleichen, Was die Verwaltung zweier Reiche nun Durch schrecklich blut'gen Ausgang muß entscheiben. König Johann.

Uns schirmt Befiges Macht und unser Recht. Elesnore.

Befiges Macht weit mehr, als euer Recht, Sonst mußt' es übel gehn mit euch und mir. So füftert in bas Dhr euch mein Gewiffen, Bas nur ber himmel, ihr und ich foll wiffen.

(Der Sheriff von Northampton: Shire tritt auf, und fpricht beimich nut Effer)

Effer.

Mein Facft, hier ist ber wunderlichste Streit, Bom Land' an euren Richterstuhl gebracht, Wovon ich je gehort. Bring' ich die Leute?

König Johann.

Ja, führt sie vor. — (Sheriff ab) Die Klöster und Abteien sollen zahlen Die Kosten bieses Zugs. —

(Der Sheriff tommt jurud mit Robert Faulcon : bridge und Philipp, seinem Baftard-Bruder).

Wer seib ihr beibe?

Bastard.

Ich euer treuer Anecht, ein Ebelmann, Hier aus Northampton-Shire, und, wie ich glaube, Der altste Sohn des Robert Faulconbridge, Den Lowenherzens ruhmverleihnde Hand Für Kriegesbienst' im Feld zum Ritter schlug.

Rönig Johann.

Wer bift bu?

Robert.

Der Erb' und Sohn besselben Faulconbridge.

König Johann.

Ist bas ber altre, und ber Erbe bu? So scheints, ihr seid von Einer Mutter nicht.

Baftard.

Gewiß von Einer Mutter, macht'ger König, Das weiß man, und ich bent' auch, Einem Bater: Doch die gewiffe Renntniß dieses Punktes Macht mit dem himmel aus und meiner Mutter; Ich zweiste dran, wie jeder Sohn es dark

Cleonore.

Pfui, grober Mann! Du schandest beine Mutter, Und trankest ihren Ruf mit dem Berbacht. Buftaub.

Ich, gnab'ge Frau? Ich habe keinen Grund; Das schützt mein Bruber vor, ich keineswegs: Denn wenn er es beweist, so prelt er mich Jum mindsten um funfhundert Pfund des Jahrs. Gott schüt mein Lehn und meiner Mutter Ehre!

Sonig Johann.

Ein madrer breifter Buricht - Barum fpricht er, Als jungftgeborner, beine Erbichaft an?

Baftard.

Ich weiß nicht, außer um das Lehn zu Erfegen; Doch einmal schalt er einen Bastard mich. Ob ich so acht erzeugt bin ober nicht, Das leg' ich stets auf meiner Mutter Haupt; Allein, daß ich so wohl erzeugt bin, herr, (Ruh dem Gebein, das sich für mich bemüht!) Bergleicht nur die Gesichter, richtet selbst. Wenn uns der alte Herr, Sir Robert, beibe Erzeugt', und dieser Sohn dem Bater gleicht, — D alter Robert! Bater! siehe mich Gott knieend danken, daß ich dir nicht glich.

König Johann.

Run, welch ein Tolltopf ift uns hier befcheert?

Eleonore.

Er hat etwas von Lowenherzens Zügen, Und seiner Sprache Kon ist ihm verwandt. Erkennt ihr nicht Merkmale meines Sohnes Im großen Gliederbaue dieses Manns?

König Johann.

Mein Auge prufte seine Bildung wohl, Und fand sie sprechend ahnlich. — Ihr da, spreche, Was treibt euch eures Bruders Lehn zu fodern? Buftard.

Weil er ein Halbgeficht hat, wie mein Bater, Möcht' er mein Lehn ganz für das Halbgesicht. Sein Grofchen mit dem Halbgesicht: Gepeige Brächt' ihm alsbann fünfhundert Pfund des Japes.

#### Mobert.

Mein gnab'ger Lehnsherr, als mein Bater lebte, Braucht' euer Bruder meinen Bater oft, -

Dastard.

Ei herr, bamit gewinnt ihr nicht mein Lehn: Erzählt uns, wie er meine Mutter brauchte.

· Mobert.

Und fandt' ihn einft auf eine Botfchaft aus, Rach Deutschland, mit bem Raifer bort gu hanbeln In wichtigen Geschaften jener Beit. Der Ronig nutte bie Entfernung nun, Und wohnt' inbeg in meines Baters Saus. Bie ers erlangte, fcham' ich mich ju fagen; Doch mahr ift mahr: es trennten meinen Bater Bon meiner Mutter Streden See und Land, (Wie ich von meinem Bater felbft gehort) Als biefer muntre herr ba marb erzeugt. Auf feinem Tobbett ließ er mir fein Gut Im Teftament, und ftarb getroft barauf, Der, meiner Mutter Cobn, fei feiner nicht; Und wenn ere war, fo tam er in bie Belt Un vierzehn Bochen vor ber rechten Beit, Co gonnt mir benn, mas mein ift, befter Surft, Des Baters Gut nach meines Baters Billen.

König Johann.

Still! Euer Bruber ift ein achtes Kind, Des Baters Weib gebar ihn in ber Eh, Und wenn fie ihn betrog, ifts ihre Schuld, Worauf es alle Manner wagen muffen, Die Weiber nehmen. Sagt mir, wenn mein Bruber, Der, wie ihr sprecht; sich biesen Sohn geschafft, Bon eurem Bater ihn gesobert hatte: Traun, guter-Freund; sein Kalb von seiner Auh. Konnt' er behaupten gegen alle Welt; Das konnt' er, traun! War er von meinem Geuber, So konnt' ihn der nicht sobern; euer Bater Ihn nicht verläugnen, war er auch nicht sein. Rurg meiner Mutter Cohn geuge' eures Baters Erben, Dem Erben tommt bas Gut bes Baters gu.

hat meines Baters Wille keine Kraft, Das Kind, bas nicht bas feine, zu enterben? Baftard.

Mein, nicht mehr Kraft mich zu enterben, Herr, Als, wie ich glaub', er mich zu zeugen hatte. Elesnore.

Mas willst bu lieber seyn? ein Faulconbridge, Der Lehn Besiger wie bein Bruber, ober Des Lowenherzens anerkannter Sohn, Herr beines Abels, und kein Lehn bazu.

Ja, Fürstin, sah mein Bruber aus wie ich, Und ich wie er, Sie Roberts Sbenbild; Und hatt' ich Beine wie zwei Reitergerten, Und Arme, wie von ausgestopfter Aalhaut, Sin dunn Gesicht, daß ich mit keiner Rose, Ins Ohr gestedt, mich durfte lassen sehn, Daß man nicht schrie: Seht da Drei-Heller gehn! Und war' ich dieses ganzen Landes Erbe: Ich will von hier nie welchen, gab' ich nicht Den letten Fußbreit hin sur dieß Gesicht. Um keinen Preis wurd' ich ein solcher Wicht.

Ich hab bich gern: willft du bein Theil verlaffen, Das Cand ihm übermachen, und mir folgen? Ich bin Golbat, und geh' auf Frankreich lod. Baftarb.

Bruber, nimm bu mein Land, wie ich mein Loos. Gilt eu'r Gesicht funfhundert Pfund auch heuer, Bertauft ihre fur funf heller boch zu theuer. — Ich folge, gnab'ge Frau, euch in ben Lob.

Rein, lieber will ich euch vorangehn laffen.

Des Lanbes Sitte giebt ben Sobern Bortritt.

### Ainig Johann.

Bie ift bein Name?

Dalard.

Philipp, mein Fürst; mein Name so beginnt; Des alten Roberts Chfrau altstes Kind. König Ishann.

Führ tunftig beffen Ramen, bem bu gleichst. Anie du als Philipp, doch steh' auf erhöht: Steh' auf, Sir Richard und Plantagenet! Baftard.

Gebt, mutterlicher Bruder, mir die hand: Mein Bater gab mir Abel, eurer Land. Gesegnet schienen Sonne ober Sterne, Als ich erzeugt ward in Sir Roberts Ferne. Eleonoxe.

Das mahre Feuer ber Plantagenet! Nennt mich Großmutter, Richard, benn ich bins. Baftard.

Bon ungefahr, nicht formlich; boch was thuts? Gehts nicht grad' aus, so sieht man, wie mans macht: herein zum Fenster, ober übern Graben. Wer nicht bei Tage gehn barf, schleicht bei Nacht, Und, wie man bran tommt, haben ist boch haben. Weit ober nah, gut Schießen bringt Gewinn, Und ich bin ich, wie ich erzeugt auch bin.
Asuig Johann.

Geh, Faulconbeidge! Du haft, was du begehet; Ein armer Ritter hat dir Gut bescheert. — Kommt, Mutter! Richard, kommt! Wir mussen eilen Rach Frankreich, Frankreich! benn hier gilt kein Weiten. Vaftard.

Bruder leb wohl! das Glud fei dir geneigt! Du wurdest ja in Chebattett erzeugt.

 Drum, gute Muttet, bennt wit meinen Bater! Ich hoff, ein feiner Mann; wer war 26, Muttet? Jady Saulennbridge.

Saft bu bem Ramen Faulconbetoge entfagt?

Entfagt von Bergen, wie dem Teufel felbft. Lady Saulconbridge.

Dich zeugte Konig Richard Lowenherz.
Durch lange heft'ge Zumuthung verführt,
Mahm ich ihn auf in meines Gatten Bett.
Der himmel mag ben Fehltritt mir verzeihn!
Du bift bie Frucht vom straflichen Bergehn,
Dem ich, bebrangt, nicht konnte wiberstehn.
Baltard.

Beim Sonnenlicht! sollt ich zur Welt erst kommen, So wünscht' ich keinen bessern Vater mir. Es giebt auf Erden losgesprochne Sünden, Und eure tits; ihr sehltet nicht aus Thorheit, Ihr mußtet dem durchaus eu'r Herz ergeben, Als Huldigungstribut für mächt'ge Liebe, Wit bessen Grimm und Starke sonder Gleichen Der unerschrodne Leu nicht kämpfen konnte, Noch Richards Hand sein fürstlich Herz entziehn. Wer mit Sewalt das Herz dem Löwen raubt, Gewinnt von einem Weib' es leicht. Ach Mutter! Von Herzen dank ich dir für meinen Bater. Wer sagen dank daß Uebles sei geschehn, Als ich erzeugt ward, soll zur Holle gehn.

Komm, meine Anverwandten follst bu kennen; Sie werden fprechen, hattst du Rein gesagt, Als Richard ward, das ware Sund zu nennen. Ein Lugner, wer zu wibersprechen wagt!

(ab)

## Zweiter Aufzug.

### Erfte Scene.

Brantreid. Bor ben Mauern von Angers.

(Bon ber einen Seite tommt ber Erzberzog von Deftere reich mit Truppen, von der andern Philipp, Konig von Frankreich, mit Truppen, Louis, Conftange, Arzthur und Gefolge)

### Louis.

Gegrüßt vor Angers, tapfrer Desterreich! — Arthur! ber große Borfahr beines Bluts, Richard, ber einst dem Leu'n sein Herz geraubt, Und heil'ge Krieg' in Palästina socht, Kam früh ins Grab durch diesen tapfern Herzog. Und zur Entschäbigung für sein Geschlecht, Ist er auf unser Dringen herzekommen, Und schwingt die Fahnen, Knabe, für dein Recht, Um deines unnatürlich schnöben Oheims, Iohanns von England, Anmaßung zu dämpfen. Umarm' ihn, lieb' ihn, heiß' ihn hier willsommen! Arthur.

Sott wird euch Lowenherzens Tod verzeihn, Je mehr ihr seiner Abkunft Leben gebt, Ihr Recht mit euren Krieges-Flügeln schattend. Seid mir bewillfommt mit ohnmacht'ger Hand, Doch einem Herzen reiner Liebe voll. Willsommen vor ben Thoren Angers, Herzog!

Ein ebles Rinb! Ber ftunde bir nicht bei? Gefterreid.

Muf beinte Bange wimm ben beil'gen Rug,

Als Siegel an bem Pfandbrief meiner Liebe, Daß ich zur heimat nimmer kehren will, Bis Angers und dein sonstig Recht in Frankreich, Samt jenem Felsenuser, bessen Fuß Zuruck des Weltmeers wilde Fluten stöst, Und trennt sein Insekwik von andere Liebern; Bis jenes England, von der See umzaunt, Dieß wellenseste Bollwerk, sicher stets Und unbesorgt vor fremdem Untermehmen,— Ja! bis der westlich fernste Winkel dich Als König grüßt; bis dahin, holder Knabe, Denk' ich der heimat nicht und bleib' im Feld.

D nehmt der Mutter, nehmt der Wittwe Dant, Bis eure ftarte hand ihm Starte leiht, Bu befferer Bergeltung eurer Liebe!

Gesterreich. Lohnt des Himmels Kriede, der

Den lohnt bes Himmels Friede, ber fein Schwert In fo gerechtem, frommen Rriege giebt. Anig Philipp.

Nun gut, ans Wert! Wir richten bas Geschüth Ins Antlit dieser widerspenst'gen Stadt. — Ruft unfre Haupter in der Kriegskunst her, Die vortheilhaftsten Stellen zu ersehn. — Wir wollen lieber hier vor dieser Stadt Hinstreden unser königlich Gebein, Zum Markeplat waten in Franzosen: Blut, Als biesem Knaben nicht sie unterwerfen.

Conftange.

Erwartet erst Bescheid auf eure Botschaft, Daß ihr zu rasch mit Blut bas Schwert nicht farbt; Bielleicht bringt Chatillon bas Recht in Frieden Bon England, bas wir hier mit Krieg erzwingen, Dann wird uns jeder Tropse Bluts gereun, Den wilbe Gil so unbedacht vergos.

(Chatilion tritt auf) König Philipp.

Ein Bunber, Farftin! - Girby, auf beinen Bunfc

Kommt unfen Bote Chatillon gurud. — Was England fagt, fage tunzlich, ebler Setihere! — Wir warten ruhig bein: "Sprich, Chatillon! Chatillon.

So fehrt von biefer winzigen Belagrung All' eure Macht auf einen großern Rampf. England, nicht bulbend eu'r gerecht Begehren, Sat fich gewaffnet; widerwart'ge Winbe, Die mich verzögert, gaben ihm bie Beit Dit mir zugleich zu tanben feine Schaaren. Er naht mit fchnellen Darfchen blefer Statt, Die heeremacht fart, die Rrieger voller Menth. Mit ihm tommt feine Mutter Ronigin, Als Ate, bie ju Rampf und Blut ibn treibt; :: : 1 Dann ihre Nichte, Blanca von Castilien, Ein Baftarb vom verftorbnen Ronig auch; Und aller ungeftume Duth im Band, Bermegne, rafche, wilbe Abenteurer Mit Maddenwangen und mit Drachengrimm; Sie haben all' ihr Erb baheim vertauft, Stolz ihr Geburterecht auf bem Ruden tragenb, Es hier zu magen auf ein neues Giud. Rurg, eine beffre Auswahl kuhner Herzen, 218 Englands Riele jest herubertragen, hat nie gewogt auf ber geschwollnen Glut, Bu harm und Schaben in ber Chriftenbeit. (Man hort Erommeln)

Ranig Philipp.

Wie unverfehn tommt blefer Heeredzug! Defterreich.

Je mehr uns unerwartet, um so mehr Muß es zum Widerffand ben Eifer wecken; Es steigt der Muth mit der Gelegenheit. Sie sei'n willkommen benn, wir sind bereit.

(Rönig Johann, Eleonora, Blanta, ber Baffard, pembrote, tresen auf mit Aruppen)

Asnig Johann.
Mit Frankreich Frieden, wenn es friedlich uns Gonnt einzuziehn in unfer Erb und Recht! Wo nicht: fo blute Frankreich, und der Friede Steig' auf zum himmel, während wir, als Gottes Grimmvolle Geißel, zucht'gen beren Trot, Die feinen Frieden fo zum himmel bannten.

Sinig Philipp. Mit England Rrieben, wenn ber Rrieg aus Franfreich Rach England fehrt, in Frieden bort zu leben. Wir lieben England, und um Englands willen Bringt unfret Ruftung Burb' und hier in Schweiß. Dieg unfer Wert fam' beiner Gorge au: Doch, daß du England liebeft, fehlt fo viel, Dag feinen achten Ronig bu verbrangt, Berftort bie Reih ber Abftammung, gehöhnt Des Staats Unmundigkeit, und an der Krone Jungfraulich reiner Tugend Raub verübt. Schau bier bas Antlis beines Brubers Gottfrieb! Die Stirn, die Augen find nach ihm geformt, Der kleine Auszug hier enthalt bas Gange, Das farb mit Gottfrieb; und bie Sand ber Beit Wird ihn entfalten zu gleich großer Schrift. Der Gottfried mar ber altre Bruber bir, Und bieß fein Cohn; England war Gottfrieds Recht, Und er ift Gottfriede: in bem Ramen Gottes, Wie tommt es benn, bag bu ein Ronig beißeft, Bell lebend Blut in biefen Schlafen wallt,

Aonig Johann. Bon wem haft bu die große Bollmacht, Frankreich, Bur Rebe mich zu stellen auf Artikel? König Philipp.

Der Krone werth, bie bu bewaltigt baft?

Bom hochsten Richter, ber bes Guten Trieb In jeder Bruft von hohem Ansehn weckt, Des Rechtes Bruch und Kalfchung zu burchschaun Der feste mich jum Bormund diefem Anaben; Aus feiner Bollmacht zeih' ich bich bes Unrechts, Mit feiner Sulfe hoff' ich es zu ftrafen.

König Johann.

Ach, maße bir tein fremdes Unfehn an. Rang Philipp.

Bergeih', es ift um Anmagung zu bampfen. Elennere.

Wen, Frankreich, zeiheft bu ber Unmagung? Conftange.

Lagt mich bie Antwort geben! — Deinen Cobn. Elegnore.

Sa, Freche! Konig foll bein Baftarb fepn, Damit bu berrichen mogft als Ronigin. Conftange.

Mein Bett war immer beinem Sohn so treu, Als beines beinem Gatten; bieser Knabe Gleicht mehr an Zügen seinem Vater Gottsrieb, Als du und bein Johann an Sitten euch: Die ihr einander gleichet, wie der Regen Dem Wasser, wie der Teusel seiner Mutter. Mein Sohn ein Bastard! Denk' ich doch beim himmel, Sein Vater war so ehrlich nicht erzeugt. Wie könnt' er, da du seine Mutter warst?

Eine gute Mutter, Rinb! fcmaht beinen Bater! Conftange.

Eine gute Grofmama, die bich will fcmahn! Gesterreid.

Still!

I.

Baftarb.

Sort ben Rufee!

Besterreich.

Ber gum Teufel bift bu?

Ein Menfch, ber Teufelsspiel mit euch will treiben, Ertappt er euch und euer Fell allein. Ihr feib ber hafe, wie das Sprichwort geht, Der tobte Lowen ted am Barte gupft. Pad' ich euch recht, so schwest' ich euren Pelgrod: Ja, seht euch vor! Ich thu's furmahr, ich thu's! Blanca.

D wie so wohl ftand Dem bes Leu'n Gewand, Der bieß Gewand bem Leuen hatt' entwandt!

Baftard.

Es liegt fo stattlich auf bem Ruden ihm, Wie hertule Lowenhaut auf einem Efel. Balb, Efel, nehm' ich euch die Last vom Naden, Um andres drauf, was besser brudt, zu paden.

Befterreid.

Wer padt hier folche Prahleteien aus, Die unfer Dhr mit leerem Schall betauben?

König Philipp.

Louis, entscheibet, was wir follen thun.

Ihr Narr'n und Weiber, last vom habern ab. — Konig Johann, ble kurze Summ' ift bieß: England und Irland, Anjou, Touraine, Maine, Sprech' ich von bir in Arthurs Namen an; Eritift bu fle ab, und legst bie Waffen nieder?

König Johann.

Mein Leben eher, — Trog fei Frankreich, bir! Bertraue mir bich, Arthur von Bretagne, Aus treuer Liebe will ich mehr dir geben, Als Frankreichs feige Hand gewinnen kann, Ergieb dich, Knabe.

Eleonore.

Romm gur Großmutter, Rind!

Conftange.

Thu's, Kind! geh' hin dur Großmama, mein Kind! Gieb Königreich an Großmama! sie giebt bir 'Re Kirsche, 'ne Rosine und 'ne Feige: Die gute Großmama!

Arthur. Still gute Mutter! Ich wollt', ich läge tief in meinem Grab, Ich bins nicht werth, daß solch ein kirm emfleht. Etesnore.

Der arme Junge weint, weil seine Mutter Ihn so beschämt.

Conftange.

Sie thu' es ober nicht, Scham über euch! Rein, ber Großmutter Unrecht, Richt die Beschämung seiner Mutter lockt Aus seinen armen Augen biese Persen, Die als ein Pfand der Himmel nehmen wird. Ja, der Erykaline Schmuck besticht den Himmel, Zu schaffen ihm sein Recht und Rach' an euch.

Eleonore.

D bu Berlaumberin von Erb' und himmel! Conftange.

D bu Berbrecherin an Erd' und Himmel! Rein, ich vertäumde nicht. Du und die Deinen, Ihr risset Landeshoheit, Würden, Rechte Bon dieses unterdrückten Knaben Haupt. Er ist der Sohn von deinem altsten Sohn, In keinem Stud unglücklich, als in dir; Dein Frevel wird am armen Kind gestraft, Der Ausspruch des Gebotes sucht ihn heim, Weil er, im zweiten Gliede nur entfernt. Aus deinem sundenschwangern Schoofe stammt.

König Johann.

Bahnwig, bor' endlich auf!

Canftange.

Mur bieses noch: Er wird nicht blos geptagt um ihre Sande, Gott machte ihre Gund' und sie zur Plage Für biesen Nachkömmling, geplagt für sie; Mit ihr plagt ihn ihr Sohn, ihr Unrecht ist Sein Unrecht, er der Buttel ihrer Sünden. Das alles wird in diesem Kind bestraft, Und alles bloß um sie: Fünch über fie!

### Eleensre.

Du thoricht lafternd Weis! ein letter Wille Schließt beinen Sohn von jebem Unspruch aus. Conftange.

Wer zweifelt bran? Ein Will', ein Weiber=Wille,-Ein bofer, tudischer Großmutter=Wille!

Ranig Philipp.
Still, Fürstin! ober mößigt besser euch.
Schlecht ziemt es biesem Kreise, Beifall rufen Bum Mißlaut solcher Wiederholungen. —
Lad' ein Trompeter auf die Mauern hier Die Burger Ungere; horen wir, weß Recht Bei ihnen gilt, ob Arthurs, ob Johanns.

(Trompetenftog. Burger erscheinen auf ben Mauern)

1. Bürger.

Wer ift es, ber uns auf bie Mauern ruft? Ronig Philipp.

Frankreich, fur England.

König Johann.

England fur fich felbft.

Ihr Manner Angere, mein getreues Bolt, -

Getreue Manner Angers, Arthurs Bolt, — Wir luben euch zu freunblichem Gefprach, — Ronig Johann.

In unsern Sachen; — barum hort uns erft. Die Banner Frankreichs, die sich hier genaht Bis vor das Aug' und Antlig eurer Stadt, Sind angeruckt euch zur Beschädigung. Mit Grimm gefüllt ist der Kanonen Bauch; Sie sind gestellt schon, gegen eure Mauern Die eiserne Entrustung auszuspein. Bum blut'gen Angriff alle Borbereitung, Und der Franzosen seindlich Thun bedroht Die Thore, eurer Stadt geschlossen Augen. Und, wenn wir nicht genaht, so wären jest Die ruh'nden Steine, die euch rings umgurten, Durch bes Geschüges stürmende Gewalt

Mus ihrem feften Bott von Beim geriffen, Und die Bermaftung babnte blut'ger Dacht Den Beg; auf euren Frieben einzubrechen. Doch auf ben Unblid eures achten Ronigs, Der mubfamlich, mit manchem fcnellen Marfch, Bor eure Thor' ein Gegenheer gebracht, Um unverliebt bie Bangen eurer Stabt Bu fchugen, - fiebe ba! erftaunt bequemen Bur Untetrebung bie Frangofen fich; Und fcbiegen nun, fatt Rugeln, ringe in Fever, Um eure Mauern fieberhaft ju foutteln, Rur fanfte Borte, eingehüllt in Dampf, Um eure Ohren treulos ju bethoren. Traut ihnen bem gufolge, werthe Burger, Und laft une, euren Ronig, ein, bef Rrafte, Erfchopft burch biefes Buges ftrenge Gil, Berberge beifchen im Begirt ber Stabt. König Philipp.

Bann ich gefprochen, gebt uns beiden Untwort. Seht hier an meiner Rechten, beren Schut Aufs heiligfte gelobt ift beffen Recht, Der fie gefaßt, fteht Pring Plantagenet, Cohn von bem altern Bruber biefes Manns, Und Ronig über ton und all bas Geine. Kur bieß gertretne Recht nun treten wir Im Rriegerjug ben Plan vor eurer Stadt, Biewohl wir weiter euer Feind nicht find, Als Rothigung gaftfreunbschaftlichen Gifers Bur Sulfe biefes unterbrudten Rinbs Uns im Gewiffen treibt. Seib benn gewillt, Die fculb'ge Pflicht bem, welchem fie gebuhrt, Bu leiften, namlich biefem jungen Pringen: Und unfre Baffen werben, wie ein Bar Rach angelegtem Maultorb, harmlos fenn. Der Stude Grimm wird auf des himmels Bolfen, Die unverwundbar find, fich fruchtlos wenden; Dit frobem, freiem Rudgug wollen wir, Die helm' und Schwerter ohne Beul' und Goate,

Das frische Blut nach hanse-wieder tragen, mach bas wir an eure Stadt zu sprigen kamen, und euch mit Meib und Kind in Frieden sassen. Doch schlagt ihr thöricht dieß Erbieten aus, word unsern Kriegesboten euch verbergen, War' all dieß Volk von England, und ihr Zeug In ihren rauben Umkreis auch gelegt. Sagt denn, erkennt uns eure Stadt als Herrn, zu Gunften deß, für den wir es geheischt? Wie, oder geben wir der Muth Signal, und ziehn durch Blut in unser Eigenthum?

Wir find bem Ronig Englands unterthan, Die Stadt bleibt ihm und seinem Recht bewahrt. König Johann.

Ertennt ben Ronig benn, und laft mich ein. 1. Burger.

Wir konnens nicht; wer fich bewährt als König, Der foll bewährt uns finden: bis dahin Berrammen wir die Thore aller Welt.

König Johann.

Baftard.

Bewährt bie Rrone Englands nicht ben Konig? Genügt bas nicht, so bring' ich Zeugen mit, Aus Englands Stamm an breißigtausend herzen, Baftard.

Baftarbe und fo meiter.

Anig Johann. Die mit bem Leben ftehn für unfer Recht. Sonig Philipp. Richt weniger, noch minder ebles Blut -

Much einige Baftarbe.

Abuig Philipp.
Steht hier, ber Foderung zu widersprechen.
1. Fürger.
Bis ausgemacht, weß Recht das murbigfie, Berweigern für den Wündigken wirs beiden.

Sinig Johann.

Bergebe Gott benn aller Geelen Ganben, Die heut zu ihrem ew'gen Aufenthalt, Bevor ber Abend thaut, entschweben werben, Im graufen Kampf um unfere Reiches Konig! Känig Philipp.

Amen! - Bu Pferb, ihr Ritter! zu ben Baffen! Baftarb.

Santt George, ber Drachenfpieser, ber feitbem Auf jeber Schente Schild zu Pferbe fist, Run fteh' uns bei! (zu Defterreich)

Ihr da! mar' ich baheim, In eurer Höhle, Herr, bei eurer Lowin, Ich seht' ein Stierhaupt auf eu'r Lowenfell, Und macht euch so gum Unthier.

Besterreich.

Still 990 " Hilli

Baftarb.

D gittert, benn ihr bort bes Leu'n Gebrull.
Asnig Johann.

hinauf gur Cone, wo in bester Ordnung Bir alle unfre Truppen reihen wollen. Baftard.

Co eilt, ber Stellung Bortheil ju gewinnen. Sonig Philips. (ju Louis)

So fei's; und an ben andern Sugel heißt Den Reft fich stellen. — Gott und unser Recht!

(Me ab)

### 3meite Scene.

(Getummel und Schlacht. Dann ein Rudgug. Gin framjofifcher Berold mit Trompetern tritt an die Thore)

### Frangöfifcher Berold.

The Manner Angers, offnet weit die Thore, Last Arthur, Herzog von Bretagne, ein, Der heut durch Frankreichs Hand viel Stoff ju Chednen Den Mattern Engiands ichaffte, bezen Sohne Gefact liegen auf bem blut'gen Grund.
Auch mancher Wittwe Gatte liegt im Staub, Nun kalt umarmend die verfarbte Erde; Und Sieg, mit wenigem Verluste, spielt Auf der Franzosen tanzenden Paniceen, Die triumphirend schon entfaltet stehn, Um einzuziehn, und Arthur von Bretagne Als Englands Herrn und euren auszurufen.

(Ein Englischer Berold mit Trompetern)

Englischer Berold.

Freut euch, ihr Manner Ungers! lautet Gloden! König Johann, Englands und eurer, naht, Gebieter dieses heißen, schlimmen Tags. Die ausgerückt in silberheller Ruslung, Sie nahn, vergoldet mit Franzosen-Blut; Kein Englisch Haupt trug Federn auf dem Helm, Die eine Lanze Frankreichs weggerissen; Die Fahnen kehren in denselben Handen, Die erst beim Auszug sie entsaltet, heim. Und wie ein muntrer Trupp von Jägern, kommen Die Englischen, die Hande ganz bepurpurt, Gefärbt vom Morde, der die Feind' entsärbt. Thut auf die Thor', und gebt den Siegern Raum!

### 1. Burger.

Herolbe, von ben Thurmen sahn wir wohl Den Angriff und den Ruckzug beiber Heere Bon Anfang bis zu Ende: ihre Gleichheir Scheint ohne Tadel unserm schärsten Blick. Blut kaufte Blut und Streiche galten Streiche, Macht gegen Macht, und Starke stand der Starke. Sie sind sich gleich, wir beiben gleichgesinnt. Bis einer überwiegt, bewahren wir Die Stadt für keinen und für beibe dech.

(Bon der einen Seite treten auf Ronig Johann mie Truppen, Eleonora, Blanca, und der Baftard, von der andern Konig Philipp, Louis, Defter, reich, und Truppen) Saig Johann.

Frankreich, haft der mehr Blut noch zu vergenden? hat freien Lauf nun unfere Rechtes Strom? Er wird, gehemmt burch beinen Wiberstand, Sein Bett verlassen, und in wilder Bahn Seibst bein beschränkend Ufer überschwellen, Wo du sein silbernes Gewässer nicht In Frieden gleiten läst zum Ocean.

Ronig Philipp.

England, du spartest keinen Tropfen Blut In dieser heißen Prufung mehr als Frankreich; Berlorst eh mehr: und bei der Hand hier schwor' ich, Die herrscht, so weit sich dieser himmel streckt: Wir wollen die gerecht getragnen Waffen Richt niederlegen, bis wir dich gestürzt, Auf den sie zielen; sollten wir auch selbst Mit königlicher Jahl die Todten mehren, Daß dann die Liste von des Kriegs Berlust Mit Mord beim Namen eines Königs prange.

Dastard.

ha, Majestät! wie hoch dein Ruhm sich schwingt, Wenn köstlich Blut in Königen entglüht! ha! nun beschlägt der Tod mit Stahl die Kiefern, Der Krieger Schwerter sind ihm Zahn' und Hauer; So schmaust er nun, der Menschen Fleisch verschlingend, In unentschiednem Zwist der Könige.

Bas stehn so starr die königlichen Heere?
Ruft Sturm! Zum blut'gen Schlachtseld eilt zuruck, Ihr gleichen Mächte, wilb entstammte Geister!
Last eines Theiles Fall des andern Frieden
Bersichern; dis dahin: Kampf, Blut und Tod!

König Johann.

Auf weffen Seite treten nun die Stabter?

Ranig Philipp.

Bur England, Burger, fprecht: wer ift eu'r Derr?

1. Burger.

Der Ronig Englands, fennen wir ihn erft.

### Ronig Philipp.

Rennt ihn in une, die wir fein Recht vertreten. Abnig Johann.

In uns, die wir felbsteigne Bollmacht führen, Und uns allhier behaupten in Person: herr unser selbst, von Angers und von euch.

1. Burger.

Dieß weigert eine hoh're Macht, als wir; Bis es entschieden ist, verschließen wir Den vor'gen Zweifel in gesperrten Thoren, Bon unfrer Furcht beherrscht, bis diese Furcht Uns ein gewiffer Herrscher lost und bannt.

Baftard.

Bei Gott! bieg Dack von Angere bobnt euch, Rurften: Sie ftehn auf ihren Binnen forglos ba. Wie im Theater gaffen fie, und zeigen Muf bief geschäft'ge Schauspiel voller Tob. Kolg' eure Surftenhoheit meinem Rath! Bie bie Emporer von Jerufalem Seid Freunde eine Beil', und fehrt vereint Der Reinbichaft arafte Mittel auf bie Stadt. Bon Dft und West lagt Frankreich, fo wie England, Die übervoll gelabnen Stude feuern, Bis ihre Donnerstimme niederbrullt Die Riefel=Rippen biefer teden Stabt. 3ch wollt' auf bieß Gefindel raftlos gielen, Bis wehrlos liegende Berheerung fie So nadend lief', wie bie gemeine Luft. Benn bas gefchehn, theilt bie vereinte Macht, Trennt die vermischten Sahnen noch einmal: Rebrt Stirn an Stirn, und Spite gegen Spite. Dann wird Fortuna fich im Augenblick Auf Giner Seite ihren Liebling mablen: Dem wird fie gunftig ben Gewinn bes Tages, Glorreichen Sieg mit ihrem Rug verleibn. Behagt ber wilde Rath euch, macht'ge Staaten? Schmedt er nicht etwa nach ben Dolitif?

Ainia Johann.

Beim himmel, ber fich wolbt ob unfern Sauptem! Dir fteht er an. — Sag, Frankreich, follen wir Die Macht verbinben, und dies Angers schiefen; Dann fechten, wer bavon foll Konig fepn? Baftarb.

Ja, wenn bich ftolger Furstenmuth befeelt, Da bich wie und bie lump'ge Stadt beleidigt, So kehre beiner Stude Mindungen Mit unsern gegen diese trotigen Mauern; Und wenn wir nun ju Boben fie gesprengt, Dann fodert euch, und schafft euch auf ber Stelle, Wie's kommen mag, ju himmel ober Solle.

König Philipp.

So fei's. — Sagt, woderennet ihr die Stadt?

Bon Beften wollen wir Berftorung fenben In ihren Bufen.

Gesterreich. Ich von Morden ber.

Annig Philipp.

Und unfer Donner soll sein Augelschauer Aus Suden tegnen über diese Stadt.

Baftard. (beifeit)

Bon Nord nach Suben — welch ein kluger Fund! — Schieft Deftreich fich und Frankreich in den Mund. Ich will dazu fie begen. — Fort benn, fort!

1. Burger. Berweilt noch, große Fursten, bort ein Wort, Und Frieden zeig' ich euch und froben Bund. Gewinnt die Stadt boch ohne Wund' und Streich, Bewahrt die Leben für den Tob im Bette, Die hier als Opfer kommen in das Feld. Beharrt nicht, sondern hort mich, macht'ge Fürsten!

Sprecht! mit Genehmigung; wir boren an. 1. Barger.

Die Tochter ba von Spanien, Swintein Blanca,

Aft England nab benvandt: fichaut duf die Rabre Des Daupbin Louis und ber bolben Daab. Wenn muntre Liebe nach ber Schonheit neht, Wo fanbe fie fie holber, als in Blanca? Wenn fromme Liebe nach ber Tugenb ftrebt. Wo fanbe fie fie reiner, als in Blanca? Rragt ehrbegier'ge Liebe nach Beburt: Weg Blut ftromt ebler, als ber Fraulein Blanca? Die fie, an Tugenb, Schonbeit und Geburt, Ift auch ber Dauphin allerdings vollkommen. Do nicht vollkommen: fagt, er ift nicht fie; Und ihr fehlt wieber nichts, wenn bieg fur Mangel Richt etwa gelten fall, fie fei nicht er. Er ift bie Salfte eines fel'aen Danns. Den eine folde Gie vollenben duf, Und fie, getheilte bolbe Trefflichfeit. Bon der in ihm Bollendungsfulle liegt. D fo zwei Gilberftrome, wenn vereint, Berherrlichen bie Ufer, die fie faffen; Und folche Ufer fo vereinter Strome, Brei Granggeftabe, Ron'ge, mogt ihr fenn, Wenn ihr ein fürftlith Paar, wie bieg, vermabit. Der Bund wird an den festverschlosinen Thoren Mehr thun, ale Sturmen: benn auf biefe Beirat Thut ploblicher, ale Pulver fprengen fann, Der Thore Mundung angelweit fich auf, Euch einzulaffen! aber ohne fie Ift die emporte See nicht halb fo taub, Nicht Lowen unerschrodner, Berg' und Felfen Richt unbeweglicher, ja felbft ber Tob In graufer Buth nicht halb fo fest entschieben, Mls wir, bie Stadt gu halten.

Bastard.

Das ist ein Trumps! Der schüttelt euch bes alten Tobs Geripp Aus seinen Lumpen! Eraun, ein großes Maul, Das Tob ausspeit, und Berge, Felsen, Seen; Das so vertraut von zeimmen Lowen schwatzt, Wie von bem Schoeshund breizehnicht'ge Matchen. hat den Rumpan ein Kanonier erzeugt? Er spricht Kanonen, Feuer, Dampf und Knall, Er giebt mit seiner Junge Bastonaben, Das Ohr wird ausgeprügelt; jedes Wort Pust kräftiger, als eine frank'sche Faust. Blig! ich bin nie mit Worten so gewallt, Seit ich des Bruders Bater Tatte nannte.

### Eleonore.

Sohn, horch auf diesen Borschlag, schließ die Heirat, Gieb unser Richte wurd'gen Brautschas mit: Denn dieses Band verspricht so sicher die Den widersprochnen Anspruch auf die Krone, Daß dort dem Kindlein Sonne fehlen wird, Die Bluthe bis zur macht'gen Frucht zu reisen. Ich sehe Willsahrung in Frankreiche Bliden; Sieh, wie sie siuftern, dring' in sie, derwell Die Seelen dieser Chrsucht fähig sind; Daß nicht der Eiser, durch den Hauch geschmelzt Bon sansten Bitten, Mitleid und Bereuen, Zu seiner vorgen hart' aufs neu' erstarrt.

1. Bürger.

Warum erwiedern nicht die Majestaten Den Freundes = Borfchlag der bedrohten Stadt?

König Philipp.

Reb' England erft, bas erft fich hingewandt Bu biefer Stadt gu reben. — Das fagt ihr?

Aonig Johann.

Kann bein erlauchter Sohn, ber Dauphin bert,
"Ich lieb'," in biesem Buch ber Schönheit tesen,
So wagt ihr Brautschaf Königinnen auf;
Denn Anjou soll, samt Poictiers, Touraine, Maine,
Und allem, was wir nur biesseit bes Meers,
Bis auf die jest von uns berennte Studt,
An unsre Kron' und Herrschaft pflichtig sinden,
Das Brautbett ihr vergulden, und sie reich
An Titeln, Ehren und Gewalten machen,

Bie fie an Reiz, Erniehung und Geburt Sich neben jegliche Pringeffin ftellt.

Könia Obilipp.

Was fagft bu, Sohn? Schau' in bes Frauleins Antlis. Souis.

3ch thu's, mein Rurft, und find' in ihrem Muge Ein Bunber, bas mich in Bermundrung fett, Den Schatten von mir felbft in ihrem Muge, Der ba, wiewohl nur Schatten eures Sohns, Bur Sonne wird, und macht ben Sohn jum Schatten. 3d fcwor' es euch, ich liebte niemals mich. Bis ich mich felber eingefaßt bier fab, In ihren Mugen fchmeichelnd abgespiegelt.

(Er fpricht beimlich mit Blanca)

Baftard.

In ihren Augen ichmeichelnd abgespiegelt! In finftern Rungeln ihrer Stirn gehangt! 3m Bergen ihr gefeffelt und verriegelt! So ruhmt er fich von Liebespein bedrangt. Rur Schabe, bag, wo Suld und Schonbeit thront, Behangt, gefeffelt, folch ein Tolpel wohnt. Blanca.

Des Dheims Will' in biefem Stud ift meiner. Sieht er etwas in euch, bas ihm gefallt, So fann ich leicht bieß etwas, bas er fieht, . In meinen Willen übertragen; ober, Um richtiger zu reben, wenn ihr wollt. Will ich es meiner Liebe gern empfehlen. Dicht weiter ichmeicheln will ich euch, mein Pring, Der Liebe werth fei, mas ich feb' an euch, Als fo: bas ich an euch nichts feben tann, (Wenn felbst die Diggunft euer Richter war) Bas irgent Dag mir zu verdienen fchiene. Rönig Johann.

Bas fagt bas junge Pear? was fagt ihr, Richte? Blanca.

Daß Ehre sie verpflichtet, ftete ju thun, Bas eure Beisheit ibr gerubt gu fagen. Ronig Philipp.

So fprecht benn, Pring, tount ibr bieg Fraulein tieben?

Rein, fragt, ob ich mich tann ber Lieb' etwehren, Denn unverstellten Bergens lieb' ich fie. Ränig Ishaun.

Dann geb' ich die Bolquessen, Touraine, Maine, Poictiers und Anjou, diese fünf Provinzen, Mit ihr zugleich, und diese Juthat noch, Baar dreißigtausend Mark Englandisch Gold. Philipp von Frankreich, wenn es die gefällt, Laß Sohn und Tochter nun die Hand sich geben. König Philipp.

Es fei! Beweint die Sande, junges Paar. Oxsterreich.

Die Lippen auch! So ift ber Brauch belobt: Ich macht' es fo, ale ich mich einft verlobt. Rang Philipp.

Nun, Angers Burger, offnet eure Ahore, Und last die Freundschaft ein, die ihr gestiftet. Denn in Marie'n Kapelle wollen wir Sogleich die Brauche der Vermahlung feiern. — Ist Frau Constanze nicht in dieser Schaar? Gewislich nicht; denn die geschiosne Deirat Hatt ihre Gegenwart sonst fehr gestört. Wo ist sie und ihr Sohn? sagt, wer es weiß!

Sie ift voll Gram in eurer Sobelt Belt. Renig Philipp.

Und, auf mein Wort, ber Bund, ben wir gefchioffen, Wird ihrem Grame wenig Lindrung geben. — Bruder von England, wie befried gen wir Die Fürstin Wittwe? Ihrem Recht zu lieb Sind wir getommen, weiches wir, Gott weiß, Auf andern Weg gelenkt zu eignem Bortheil.

Bir machen alles gut: ben jungen Arthur Ernennen wir jum Bergog von Bretagne

Und Graf von Richmond; manten ihn zum Herrn Bose biefer reichen Stadt. — Ruft Frau Constanze, Ein eil'ger Bote heiße sie erscheinen Bei unfrer Fel'rlichteit. — Wir werden, hoff ich, Wo nicht erfüllen ihres Willens Maß, Doch in gewissem Maß ihr so genugthun, Daß wir ihr Schrei'n dagegen hemmen werden. Gehn wir, so gut die Eil' es uns erlaust, Bu diesem unverseh'nen Feierzug.

D Belt! o tolle Fürften! tolles Bundnifi!

(Alle außer dem Baftard ab. Die Burger ziehen fich von ben Mauern gurud) Baftarb.

Johann, um Arthurs Anspruch an bas Gange Bu hemmen, hat ein Theil bavon ertheilt; Und Frankreich, den Gewiffen felbft gepangert, Den Chriftenlieb' und Gifer trieb ins Relb Als Gottes Streiter: ba ber fchlaue Teufel, Der Borfat = Mendrer, ihm ins Dhr geraunt; Der Matler, ber bie Treu gur Matel macht; Der Alltage = Meineib, ber um Alle wirbt, -Um Ron'ge, Bettler, Alte, Junge, Dagbe, -Die er, wenn fie nichts ju verlieren haben, Als bas Wort Magb, um bieg bie Armen trugt, Der glatte Berr, ber Schmeichler Eigennut, -Ja Gigennut, der fchiefe Sang ber Welt, Der Belt, die gleich gewogen ift an fich, Auf ebnem Boden grade bin gu rollen; Bis biefer Bortheil, biefer fcnobe Sang, Der Lenter der Bewegung, Gigennus, Sie abwarts neigt von allem Gleichgewicht, Bon aller Richtung; Borfat, Lauf und Biel; Und biefer Sang nun, biefer Gigennus,

Dieß allverwandelnde Bermittler=Wort, Für Frankreichs leichten Sinn ein Augenpflaster, Zieht ihn von seiner selbstverlieh'nen Hulfe, Bon einem wackern, ehrenvollen Krieg, Zu einem schnöben, schlechtgeschloßnen Frieden. — Und warum schelt' ich auf ben Eigennuß? Doch nur, weil er bis jest nicht um mich warb. Nicht, daß die Hand zu schwach war, zuzugreisen, Wenn seine schönen Engel sie begrüßten; Rein, sondern weil die Hand, noch unversucht, Dem armen Bettler gleich, den Reichen schilt. Gut, weil ich noch ein Bettler, will ich schelten, Und sagen, Reichthum sei die einz'ge Sunde; Und bin ich reich, spricht meine Tugend frei: Kein Laster geb' es außer Bettelei. Bricht Eigennuß in Königen die Treu, So sei mein Gott, Gewinn, und steh mir bei!

# Dritter Anfzug.

# Erfte Scene.

Das Belt bes Konigs von Frankreich. (Conftanze, Arthur und Salisbury treten auf)

## Conftange.

So fich vermablt! ben Frieden fo geschworen! Kalfch Blut vereint mit falfchem! Freunde nun! Soll Louis Blanca haben? fie die Lander? Es ift nicht fo: bu haft verredt, verhort; Befinne bich, fag ben Bericht noch 'mal. Es fann nicht fenn; bu fagft nur, bag es ift: 3d traue brauf, bag nicht zu traun bir fteht, Dein Bort ift eines Menfchen eitler Dbem. Ja, glaube, baß ich bir nicht glaube, Dann, 3ch hab bawiber eines Ronigs Gib. Man foll bich ftrafen, bag bu mich erschredt: Denn ich bin frant, empfanglich fur bie gurcht, Bon Leid bedrangt, und alfo voller Furcht, Bin Wittme, gattenlos, ein Raub der Kurcht, Ein Beib, geboren von Ratur gur Furcht; Und ob bu nun bekennft, bu fchergteft nur, Rommt boch fein Fried' in die verftorten Geifter, Daß fie nicht bebten biefen gangen Tag. Bas meinst bu mit bem Schutteln beines Ropfes? Bas blidft bu fo betrubt auf meinen Gohn? Bas meint die Sand auf diefer beiner Bruft? Barum tritt biefe Galgflut in bein Muge, Gleich einem Strom, ber ftolg bem Bett entschwillt? Sind biefe Beichen beines Borts Betheurer?

| ī                                                   |                 |
|-----------------------------------------------------|-----------------|
| So fprich! Richt gang bie vorige Erzählung,         | 11.7            |
| Dies Wort nut: ob fie wahr fei ober nicht?          | v3.             |
| with water to the make to here makes                | 1, 3.           |
| 55 ·· · · · · · · · · · · · · · · · · ·             | اند اد<br>(پائ  |
| So mahr, wie ihr gewiß fur falfc bie haltet,        |                 |
| Die Schulb finb, baf ihr mahr mein Bort erfindet.   | 72.             |
| Constanze.                                          | ī, 🗇            |
| D, lehrst bu mich, zu glauben biefes Leib,          | 15-2            |
| So lehr bu biefes Leid, mich umzubringen!           | :5.,;           |
| Laf Glauben sich und Leben so begegnen,             | <b>π</b> ξ.     |
|                                                     |                 |
| Wie zwei verzweiflungevoller Menfchen Buth,         |                 |
| Bo jeder falle und ftirbt beim erften Stoß.         |                 |
| Train training and terminal training to the same    | 200             |
| Frankreich mit England Freund? Bas wird aus mi      | r ?             |
| Fort, Menfch! bein Anblick ift mir unerträglich;    | u 🕮             |
| Wie haflich hat bie Beitung dich gemacht!           | W               |
| Salisbury.                                          | 26              |
|                                                     | uill            |
| Was that ich benn für Harm euch, gute Steffin,      | 202             |
| Als daß ich fprach vom Harm, ben Andre thun?        | ÜE.             |
| Constanze.                                          |                 |
|                                                     | 46              |
| Daß, wer davon nur fpricht, nicht harmlos bleibt.   | , D4;           |
| Arthur.                                             |                 |
| Beruhigt euch, ich bitte, liebe Mutter.             | 3               |
| Conftange.                                          | -               |
| Barft bu, ber mich beruhigt municht, abicheutich,   |                 |
| Saglich und fchandend fur der Mutter Schoof,        |                 |
| Boll widerwart'ger Flecke, garft'ger Datein,        | 57              |
|                                                     | c · j           |
| Lahm, albern, budlicht, miggeboren, schwarz,        | Um              |
| Mit etelhaften Malern gang bebedt?                  |                 |
| Dann fragt' ich nichts banach, bann war' ich rubig; | 1,3/2:-         |
| Dann murd' ich bich nicht lieben, und bu marft      | }\$: <u>}</u> : |
| Nicht werth der hohen Abfunft, noch ber Rrone.      | भंदि            |
| Doch bu bift fcon, bich fcmudten, lieber Rnabe,     | 19CE            |
| Natur und Glud vereint bei ber Geburt.              | C 3             |
| Bon Gaben ber Ratut prangft bu mit Lilien           |                 |
| Und jungen Rofen; boch Fortuna - o!                 | · 1             |
| Sie ist verführt, vermandelt, die entwandt.         | متزوق.          |
| Sie buhlt mit beinem Obeim ftundlich, hat           | n' -            |
| Oie buder mir bemem Scheun fraudicht, due           |                 |

3

Mit goldner Hand Frankreich herbeigeriffen,
Der Hoheit Anspruch in den Grund zu treten,
Daß seine Majestät ihr Kuppler wird.
Er ist Fortuna's Kuppler und Johanns,
Der Buhlerin mit ihm, dem Kronenrauber.
Sag mir, du Mann, ist Frankreich nicht meineidig?
Vergist' ihn mir mit Worten, oder geh,
Und laß allein dieß Weh, das ich allein
Zu tragen bin bestimmt.

Salisburg.

Bergeiht mir, Furffin, Ich barf ohn' euch nicht zu ben Kon'gen gehn. Conftange.

Du barfft, du sollst, ich will nicht mit die gehn. Ich will mein Leiden lehren stolz zu seyn; Denn Gram ist stolz, er beugt den Eigner tief. Um mich und meines großen Grames Staat Last Kön'ge sich versammeln; denn so groß Ift er, daß nur die weite, feste Erde Ihn stugen kann; den Thron will ich besteigen, Ich und mein Leid; hier last sich Kön'ge neigen.

(Sie wirft fich auf ben Boben)

(Ronig Johann, Ronig Philipp, Louis, Blanca, Eleonora, ber Baftard, Defterreich und Gefolge treten auf)

König Philipp.

Sa, holde Tochter: diesen Segenstag Soll man in Frankreich festlich stets begehn. Um ihn zu seiern, wird die hehre Sonne Berweilen, und den Alchymisten spielen, Berwandelnd mit des kostdam Auges Glanz Die magre Erdenscholl' in blinkend Gold. Der Jahres umlauf, der ihn wiederbringt, Soll ihn nicht anders denn als Festag sehn.

Constanze. (aufftebenb) Ein Sundentag und nicht ein Feiertag! — Was hat der Tag verdient und was gethan, Daß er mit goldnen Lettern im Kalender Als eins der hohen Feste sollte stehn? Nein, stoßt ihn aus der Woche lieber aus, Den Tag der Schande, der Sewalt, des Meineids, Und bleibt er stehn, laßt schwangre Weiber beten, Nicht auf den Tag der Burde frei zu werden, Daß keine Misgedurt die Hoffnung täusche; Der Seemann surcht' an keinem sonst den Schissbruch, Kein Handel brech', als der an ihm geschlossen; Was dieser Tag beginnt, schlag' übet aus, Ja, Treue selbst verkehr' in Falschheit sich! König Philipp.

Beim himmel, Furstin, ihr habt feinen Grund, Dem schonen Borgang bieses Tags zu fluchen. Gest' ich euch nicht die Majestat zum Pfand! Conftange.

Shr troget mich mit einem Afterbild,
Das glich, der Majestat: allein berührt, geprüft,
Beigt es sich ohne Werth; ihr seid meineidig,
Ihr wolltet meiner Feinde Blut vergießen,
Und nun vermischt ihr eures mit dem ihren.
Die Ringer=Rraft, das wilde Drohn des Krieges,
Kühlt sich in Freundschaft und geschminktem Frieden,
Und unsre Unterdrückung schloß den Bund.
Straf, Himmel, straf die eidvergeßnen Kon'ge!
Hor' eine Wittwe, sei mir Gatte, Himmel!
Laß nicht die Stunden dieses sünd'gen Tags
In Frieden hingehn; eh die Sonne sinkt,
Entzweie diese eidvergeßnen Kön'ge!
Hor mich, o hor mich!

Gesterreich. Frau Conftanze, Friede! Conftanze.

Krieg! Krieg! kein Friede! Fried' ist mir ein Krieg. D Destreich! o Limoges! du entehrst Die Siegstrophäe: du Knecht, du Schalk, du Memner! Du klein an Thaten, groß an Büberei! Du immer stark nur auf der stärkern Seite! Fortuna's Kitter; der nie sicht, als wenn

Die launenhafte Dame bei ihm fieht Und für ihn sorgt! Auch du bist eidvergessen, Und dienst der Größe. Welch ein Naur bist du, Gespreizter Naur, zu prahlen, stampsen, schwören Für meine Sache! Du kaltblut'ger Sklav, Haft du für mich wie Donner nicht geredet? Mir Schutz geschworen? mich vertrauen heißen Auf bein Gestirn, dein Glück und deine Kraft? Und fällst du nun zu meinen Feinden ab? Du in der Haut des Löwen? Weg damit, Und häng' ein Kalbssell um die schnöden Glieder!

D daß ein Mann ju mir die Worte fprache! Baftarb.

Und hang' ein Kalbsfell um bie schnoben Glieber. Gefterreich.

Ja, unterfteh bich bas zu fagen, Schurte. Baftarb.

Und hang' ein Ralbefell um die fchnoben Glieber. Sonig Johann.

Bir mogen bieg nicht, bu vergift bich felbft.

(Pandulpho tritt auf) König Philipp.

Sier tommt der heilige Legat bes Papites. Banbulphs.

Seil euch, gesalbte Stellvertreter Gottes! König Johann, dir gilt die heil'ge Botschaft. Ich Pandulph, Cardinal bes schönen Mailand, Und von Papst Innocenz Legat allbier, Frag' auf Gewissen bich in seinem Namen, Warum du unfre heil'ge Mutter Kirche So storig niedertrittst, und Stephan Langton, Erwählten Erzbischof von Canterbury, Gewaltsam abhaltst von dem heil'gen Sault? In des genannten heil'gen Baters Namen, Papst Innocenz, befrag' ich dich hierum!

Beld ird'icher Rame tann mohl jum Berbor

Seweihter Kon'ge freien Deen zwingen? Kein Ram' ift zu erstunen, Carbinal, So leer, unwardig und so lächerlich, Mir Antwort abzufodern, als der Papst. Sag den Bericht ihm, und aus Englands Mund King dieß hinzu noch: daß fein wesscher Priester In unsern Landen zehnten soll und zinsen. Wie nachst dem Himmel wir das höchste Haupt, So wollen wir auch diese Oberhohelt Rächst ihm allein verwalten, wo wir herrschen, Ohn' allen Beistand einer ird'schen Hand. Das sagt dem Papst, die Scheu dei Seit gesetzen ihm und seinem angemaßten Ansehn.

Bruber von England, bamit laftert ibr.

Db'alle Könige ber Christenheit Der schlaue Pfaff so gröblich iere führt, Daß ihr ben Fluch, ben Gelb kann losen, scheut, Und um ben Preis von schnobem Gold, Koth, Staub, Berfälschten Ablaß kauft von einem Mann, Der mit bem Hanbel ihn für fich verscherzt; Ob ihr und alle, gröblich mißgeleitet, Die heil'ge Gaunerei mit Pfranden hegt, Will ich allein, allein, ben Papst nicht kennen, Und seine Freunde meine Feinde nennen.

Dann burch die Macht, die mir bus Recht ertheilt, Bift du verflucht und in den Bann gethan. Gefegnet foll der fenn, der tos sich fagt Bon feiner Treue gegen einen Reper; Und jede Hand foll man verdienstlich heißen, Kanonisiren und gleich Seil'gen ehren, Die durch geheime Mittel aus dem Weg Dein feindlich Leben raumt.

Conftange.

Daß ich mit Rom mag eine Belle fluchen!

Und Graf von Richmend, mangen ifin jum herrn Bow biefer reichen Stadt. — Ruft Frau Conftanze, Ein eil'ger Bote heiße sie erscheinen Bei unfrer Fei'rlichkeit. — Wir werden, hoff ich, Wo nicht erfullen ihres Wilkens Maß, Doch in gewissem Waß ihr so genugthun, Daß wir ihr Schrei'n dagegen hemmen werden. Gehn wir, so gut die Eil' es uns erlaubt, Bu diesem unversehnen Feierzug.

(Alle außer dem Baftard ab. Die Burger ziehen fich von ben Mauern gurud)

Baltard.

D Belt! o tolle Rurften! tolles Bundnif! Robann, um Arthure Anfpruch an bas Gange Bu hemmen, hat ein Theil bavon ertheilt; Und Frankreich , ben Gewiffen felbft gepangert, Den Chriftenlieb' und Gifer trieb ins Relb 216 Gottes Streiter: ba ber fchlane Teufel, Der Borfat : Membrer, ihm ins Dhr geraunt; Der Matter, ber bie Treu gur Matel machte Der Alltage = Meineib, ber um Alle wirbt, -Um Ron'ge, Bettler, Alte, Junge, Dagbe, -Die er, wenn fie nichts zu verlieren haben, Als bas Wort Dagb, um bief bie Armen trugt. Der glatte Berr, ber Schmeichler Eigennut, Ja Gigennut, ber ichiefe Sang ber Belt, Der Belt, bie gleich gewogen ift an fich, Auf ebnem Boben grabe bin gu rollen; Bis biefer Bortheil, biefer ichnobe Sang, Der Lenker ber Bewegung, Gigennut, Sie abwarts neigt von allem Gleichgewicht, Bon aller Richtung, Borfas, Lauf und Biel; Und biefer Sang nun, biefer Gigennus, Dieß allvermandeinde Bermittler = Bort; Für Frankreichs leichten Ginn ein Augenpflafter, Bieht ihn von feiner felbftverlieb'nen Bulfe, Bon einem madern, ehrenvollen Rrieg, Bu einem fcnoben, fchlechtgefchlofinen Grieben.

Und warum schelt' ich auf ben Eigennut? Doch nur, weil er bis jett nicht um mich warb. Nicht, daß die Hand zu schwach war, zuzugreisen, Wenn seine schönen Engel sie begrüßten; Nein, sondern weil die Hand, noch unversucht, Dem armen Bettler gleich, den Reichen schilt. Gut, weil ich noch ein Bettler, will ich schelten, Und sagen, Reichthum sei die einz'ge Sunde; Und bin ich reich, spricht meine Tugend frei: Kein Laster geb' es außer Bettelei. Bricht Eigennut in Königen die Treu, So sei mein Gott, Gewinn, und steh mir bei!

# Dritter Anfzug.

# Erfte Scene.

Das Belt bes Konigs von Frankreich. (Conftange, Arthur und Salisbury treten auf)

## Conftange.

So fich vermablt! ben Frieden fo geschworen! Kalfch Blut vereint mit falfchem! Freunde nun! Soll Louis Blanca haben? fie bie Lanber? Es ift nicht fo: du haft verredt, verhort; Befinne bich, fag ben Bericht noch 'mal. Es tann nicht fenn; bu fagft nur, bag es ift: 3ch traue brauf, bag nicht zu traun dir fteht, Dein Wort ift eines Menschen eitler Dbem. Ja, glaube, daß ich bir nicht glaube, Mann, 3ch hab bawiber eines Ronias Gib. Dan foll bich ftrafen, bag bu mich erschreckt: Denn ich bin frant, empfanglich fur bie Furcht, Bon Leid bedrangt, und alfo voller Furcht, Bin Bittme, gattenlos, ein Raub ber Furcht, Ein Beib, geboren von Natur gur Furcht; Und ob bu nun bekennft, bu fchergteft nur, Rommt boch fein Kried' in Die verftorten Beifter. Daß fie nicht bebten biefen gangen Tag. Bas meinft bu mit bem Schutteln beines Ropfes? Bas blicft bu fo betrubt auf meinen Sohn? Bas meint die Sand auf diefer beiner Bruft? Barum tritt biefe Salaflut in bein Muge, Gleich einem Strom, ber folg bem Bett entschwillt? Sind biefe Beichen beines Worts Betheurer?

|                                                                                                | 12.5          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Dief Bort nur: ob fie mahr fei ober nicht?                                                     | 7 F.          |
| Salisbury.                                                                                     | ie 3.         |
| So mahr, wie ihr gewiß für falfch die haltet,                                                  | 25            |
| Die Schulb find, baf ihr mahr mein Bort erfindet.                                              | 12            |
| Constanze.                                                                                     | 7.            |
|                                                                                                | 15:25         |
| So lehr du biefes Leid, mich umzubringen!                                                      | 1.15          |
| Lag Glauben fich und Leben fo begegnen,                                                        | 373           |
| Bie zwei verzweiflungsvoller Menfchen Buth,                                                    |               |
| Bo jeder fatte und flirbt beim erften Stof.                                                    | _             |
| Louis vermablt mit Blanca! Kind, wo bleibst bu?                                                | 24            |
| Frankreich mit England Freund? Was wird aus mi                                                 | r?            |
| Fort, Menfch! bein Anblick ift mir unerträglich;                                               | u E           |
| Bie häflich hat bie Beitung bich gemacht!                                                      | ₩Z.           |
| Salisbury.                                                                                     | 3(1)          |
| Was that ich benn für Harm euch, gute Fürstin,<br>Als daß ich sprach vom Harm, den Andre thun? | still.        |
| Als daß ich sprach vom Harm, den Andre thun?                                                   | 202           |
| Constanze.                                                                                     | भेंद्र        |
| Der Harm ift fo gehöffig in sich felbst,                                                       | 福島            |
| Daß, wer davon nur fpricht, nicht harmlos bleibt.                                              | Ú.            |
| Arthur.                                                                                        |               |
| Beruhigt euch, ich bitte, liebe Mutter.                                                        | 4             |
| Constanze.                                                                                     |               |
| Warst du, der mich beruhigt wunscht, abscheutich,                                              |               |
| Häßlich und schandend für der Mutter Schoof,                                                   |               |
| Boll widerwart'ger Flecke, garft'ger Makein,                                                   | SP.           |
| Lahm, albern, budlicht, mißgeboren, schwarz,                                                   | ون ه          |
| Mit ekelhaften Malern gang bedeckte                                                            | mu            |
| Dann fragt' ich nichts banach, bann war' ich rubig,                                            | 1371          |
| Dann murd' ich bich nicht lieben, und bu warft                                                 | 1325          |
| Nicht werth der hohen Abkunft, noch der Krone-                                                 | ni (F         |
| Doch du bist schon, dich schmuckten, lieber Anabe,                                             | nŒ.           |
| statut and what stitute out out sevant.                                                        | c D           |
| Bon Gaben der Natur prangft bu mit Lilien                                                      |               |
| Und jungen Rosen; boch Fortuna — o!                                                            | ni ()<br>nier |
| Sie ist verführt, verwandelt, die entwandt.                                                    | ner.<br>Ner.  |
| Sie buhlt mit beinem Obeim ftundlich, hat                                                      | 11            |
| 3.                                                                                             |               |

Mit goldner Hand Frankreich herbeigerissen, Der Hoheit Unspruch in den Grund zu treten, Daß seine Majestät ihr Kuppler wird. Er ist Fortuna's Kuppler und Johanns, Der Buhlerin mit ihm, dem Kronenräuber. — Sag mir, du Mann, ist Frankreich nicht meineidig? Vergist' ihn mir mit Worten, oder geh, Und laß allein dieß Weh, das ich allein Zu tragen bin bestimmt.

Salisburg.

Berzeiht mir, Fürstin, Ich barf ohn' euch nicht zu ben Kon'gen gehn. Conftange.

Du barfft, du sollst, ich will nicht mit bir gehn. Ich will mein Leiden lehren stolz zu seyn; Denn Gram ist stolz, er beugt den Eigner tief. Um mich und meines großen Grames Staat Last Kon'ge sich versammeln; denn so groß Ist er, daß nur die weite, feste Erde Ihn stugen kann; den Thron will ich besteigen, Ich und mein Leid; hier last sich Kon'ge neigen.

(Sie wirft fich auf ben Boben)

(Ronig Johann, Ronig Philipp, Louis, Blanca, Eleonora, der Baftard, Defterreich und Gefolge treten auf)

König Philipp.

Ja, holde Tochter: biesen Segenstag
Soll man in Frankreich sessenstag
Soll man in Frankreich sessenstag
Im ihn zu seiern, wird die hehre Sonne
Berweilen, und den Alchymisten spielen,
Berwandelnd mit des kosibarn Auges Glanz Die magre Erdenscholl' in blinkend Gold.
Der Jahres=Umlauf, der ihn wiederbringt,
Soll ihn nicht anders denn als Festag sehn.

Constanze. (auffirbend)

Ein Sundentag und nicht ein Feiertag! — Was hat der Tag verdient und was gethan, Daß er mit goldnen Lettern im Kalender Als eins der hohen Feste sollte stehn? Nein, stoßt ihn aus der Woche lieber aus, Den Tag der Schande, der Gewalt, des Meineids, Und bleibt er stehn, laßt schwangre Weiber beten, Nicht auf den Tag der Burde frei zu werden, Daß keine Mißgedurt die Hoffnung täusche; Der Seemann surcht' an keinem sonst den Schissbruch; Kein Handel brech', als der an ihm geschlossen; Was dieser Tag beginnt, schlag' übet aus, Ja, Treue selbst verkehr' in Falschheit sich! König Philipp.

Beim himmel, Fürstin, ihr habt feinen Grund, Dem schönen Borgang bieses Tags zu fluchen. Sest' ich euch nicht bie Majestat zum Pfanb! Conftange.

Ihr troget mich mit einem Afterbild, Das glich ber Majestat: allein berührt, geprüft, Zeigt es sich ohne Werth; ihr seid meineidig, Ihr wolltet meiner Feinde Blut vergießen, Und nun vermischt ihr eures mit dem ihren. Die Ringer=Kraft, das wilde Drohn des Krieges, Kühlt sich in Freundschaft und geschminktem Frieden, Und unste Unterdrückung schloß den Bund. Straf, Himmel, straf die eldvergesnen Kon'ge! Hot' eine Wittwe, sei mir Gatte, Himmel! Laß nicht die Stunden dieses sund gen Tags In Frieden hingehn; eh die Sonne sinkt, Entzweie diese eidvergesnen Kon'ge!

Gesterreich. Frau Constanze, Friede! Constanze.

Krieg! Krieg! tein Friede! Fried' ift mir ein Krieg. D Deftreich! o Limoges! du entehrst Die Siegstrophae: du Anecht, du Schalt, du Memnet. Du klein an Thaten, groß an Buberel! Du immer start nur auf der flattern Seite! Fortuna's Kitter; der nie sicht, als wenn Die launenhafte Dame bei ihm fieht Und für ihn sorgt! Auch du bist eidvergessen, Und dienst der Gedse. Welch ein Rarr bist du, Gespreizier Narr, zu prablen, stampsen, schwören Für meine Sache! Du kaltblutger Sklav, Haft du für mich wie Donner nicht geredet? Mir Schutz geschworen? mich vertrauen heißen Auf bein Gestirn, bein Gluck und beine Kraft? Und fällst du nun zu meinen Feinden ab? Du in der Haut des Lowen? Weg damit, Und hang' ein Kalbsfell um die schnoden Glieder!

D bağ ein Mann zu mir bie Worte fprache! Baftarb.

Und hang' ein Ralbsfell um bie schnoben Glieber. Gefterreich.

Ja, unterfieh bich bas zu fagen, Schurte. Baftarb.

Und hang' ein Ralbefell um bie fchnoben Glieber. Sonig Johann.

Bir mogen bieg nicht, bu vergift bich felbft.

(Pandulpho tritt auf) Rönig Philipp.

Sier tommt der heilige Legat bes Papites. Pandulphs.

Seil euch, gesalbte Stellvertreter Gottes! König Johann, dir gilt die heit'ge Botschaft. Ich Pandulph, Cardinal des schönen Mailand, Und von Papst Innocenz Legat allhier, Frag' auf Gewiffen dich in seinem Namen, Warum du unfre heit'ge Mutter Kirche So störig niedertrittst, und Stephan Langton, Erwählten Erzbischof von Canterbury, Gewaltsam abhaltst von dem heit'gen Stuht? In des genannten heit'gen Baters Ramen, Papst Innocenz, befrag' ich dich hierum!

Welch ird'scher Name kann mohl zum Berber

Seweihter Kon'ge freien Deen zwingen? Kein Nam' ift zu erstunen, Carbinal, So leer, unwürdig und so lächerlich, Mir Antwort abzusodern, als der Papst. Sag den Bericht ihm, und aus Englands Mund Lüg dieß hinzu noch: daß tein wesscher Priester In unsern Landen zehnten soll und zinsen. Wie nächst dem Himmel wir das höchste Haupt, So wollen wir auch diese Oberhoheit Nächst ihm alleln verwalten, wo wir herrschen, Ohn' allen Beistand einer ird'schen Hand. Das sagt dem Papst, die Scheu dei Seit gesett. Bor ihm und seinem angemaßten Ansehn.

Bruber von England, bamit laftert ihr. Ronig Johann.

Db alle Konige ber Christenheit Der schlaue Pfaff so groblich iere führt, Daß ihr den Fluch, den Geld kann losen, scheut, Und um den Preis von schnödem Gold, Koth, Staub, Berfälschten Ablaß kauft von einem Mann, Der mit dem Handel ihn für sich verscherzt; Ob ihr und alle, gröblich mißgeleitet, Die heil'ge Gaunerei mit Pfründen hegt, Will ich allein, allein, den Papst nicht kennen, Und seine Freunde meine Feinde nennen.

Pandulpho.

Dann burch die Macht, die mir dus Recht ertheilt, Bift du verflucht und in den Bann gethan.
Gesegnet soll der seyn, der los sich sagt
Bon seiner Treue gegen einen Keper; Und jede Hand soll man verdienstlich heißen, Kanonisiren und gleich Seitzen ehren, Die durch geheime Mittel aus dem Weg Dein feindlich Leben raumt.

Conftanze.

D fei's erlaube, Daß ich mit Rom mag eine Belle fluchen!

Ruf Umen, guter Bater Carbinal, Bu meinem Fluch; benn ohne meine Rrandung hat beine Bunge Kraft, ihm recht zu fluchen. Bandulphs.

Mein Fluch gilt burch Gefet und Bollmacht, Furftin. Conft ange.

Und meiner auch: schafft das Geset kein Recht, So sei's gesetlich, nicht dem Unrecht wehren. Mein Kind erlangt sein Reich nicht vom Geset, Denn, der sein Reich hat, bindet das Geset. Weil das Geset denn hochstes Unrecht ist, Berbiet' es meiner Zunge nicht zu fluchen.

Philipp von Frankreich, auf Gefahr des Fluchs, Laß fahren dieses argen Reters Hand, Und Frankreichs Macht entbiete wider ihn, Wenn er nicht selber Rom sich unterwirft. Eleonore.

Wirst du blaß, Frankreich? Zieh die hand nicht weg.
. Constanze.

Gieb, Teufel, Ucht, daß Frankreich nicht bereut! Der Hande Trennung raubt dir eine Seele. Gelterreich.

Sort auf ben Carbinal, etlauchter Philipp.

Sangt ihm ein Kalbsfell um die ichnoden Glieber. Gesterreich.

But, Schurt', ich muß bieß in bie Tasche stecken,

Bastard.

Eure Sofen weit genug bagu. Rönig Johann.

Philipp, was [prichft bu gu dem Carbinal? Conftange.

Wie fprach' er anders, als ber Carbinat? fauts.

Bedenkt euch, Bater, benn ber Unterschied Sft, hier Gewinn bes schweren Fluchs von Rom, Dort nur Berluft' von Englands leichter Freundschaft. Bagt bas Geringre benn.

Planca.

Das ist Roms Fluch.

Conftange.

D Louis, fieh! Der Teufel loct bich hier In einer jungen schmuden Braut Geftalt. Blanca.

Conftange fpricht nach Ereu und Glauben nicht, Sie fpricht nach ihrer Roth.

Conftange.

Giebst du die Noth mir zu, Die einzig lebt, weil Treu' und Glauben starb, So muß die Noth nothwendig dieß erweisen, Daß Treu' und Glauben auslebt, wenn sie stirbt. Tritt nieder meine Noth, und Treue steigt; halt aufrecht sie, und Treue wird zertreten. König Ishann.

Der Konig steht bestürzt, und giebt nicht Antwort.

D tritt zurud von ihm! antworte gut!
Gefterreich.

Thu's, Konig Philipp, hang nicht nach bem 3weifel.

Sang' um ein Ralbofell, ichenfter, bummer Teufel. Rouig Philipp.

Ich bin verwirrt, und weiß nicht, was zu fagen.

Was du auch fagst, es wird bich mehr verwirren, Wenn du verstucht wirst und in Bann gethan. König Philipp.

Sett euch an meine Stell', ehrwurd'ger Bater, Und fagt mir, wie ihr euch betragen murbet. Die königliche Sand und meine hier Sind neu verknupft, die innersten Gemuther Bermählt zum Bund, verschlungen und umkettet Bon aller frommen Kraft geweihter Schware. Der lette Sauch, ber Ton ben Worten gab,

War fest neschworne Treue, Avied' und Areundichaft Rur unfer Beiber Reich und hobes Gelbft. Und eben vor bem Stillftanb, furg guvor, -Co lang, bag wir bie Sanbe mafchen fonnten, Um auf ben Friedenshandel einzuschlagen, Der himmel weiß es, maren fie betuncht Bon bes Gemetels Pinfel, wo die Rache Den furchtbarn Bwift ergurnter Ron'ge mabite; Und diefe Bande, taum von Blut gereinigt, In Liebe neu vereint, in beibem ftart, Sie follen lofen Druck und Freundes : Gruß? Die Treu verspielen? mit bem himmel ichergen? Co mantelmuth'ge Rinder aus uns machen, Mun wiederum zu reißen Sand aus Sand. Und lodzuschworen von geschworner Eren, Und auf bes holben Friedens Chebett Mit blut'gem heer ju treten, einen Aufruhr Bu ftiften auf ber ebnen milben Stirn Der graden Offenheit? D beil'ger Berr! Chrwurd'ger Bater! lagt es fo nicht fenn. In eurer Sulb erfinnt, beschließt, verbangt Belindre Anordnung, fo wollen wir Euch froh zu Willen fenn und Freunde bleiben. Pandulpho. -

Unorbentlich ist jede Anordnung, Die gegen Englands Liebe nicht sich wendet: Drum zu den Waffen! sei der Kirche Streiter! Sonst werse ihren Fluch die Mutter Kirche, Der Mutter Fluch, auf den emporten Sohn. Frankreich, du kannst die Schlange bei der Junge, s Den Leu'n im Kasig bei der surchtbarn Tage, Beim Zahn den gier'gen Tiger sichter halten; Als diese Hand in Frieden, die du haltst.

Ich fann bie Sand, boch nicht bie Ereue lofen. Banbuly ho.

So machft du Treu jum Feinde deiner Areu. Du ftellft, wie Burgerkrieg, Gid gegen Eid,

Und beine Bunge gegen beine Bunge. D baf bein Schwur, bem himmel erft gethan, Dem Simmel auch querft geleiftet werbe! Er lautet: Streiter unfrer Riedfe fenn. Bas bu feitbem beschworft, ift wiber bich Und fann nicht von bir felbit geleiftet werben. Wenn bu vertebrt zu thun geschworen baft. So ift es nicht vertehut, bas Rechte thun, Und wo bas Thun jum Uebel zielt, ba wird Durch Richtthun Recht am beften ausgeübt. Das befte Mittel bei verfehltem Borfat Ift ihn verfehlen: ift bieg ungerade, So wird baburch both ungerabes grabe. Und Kalfchheit heilet Kalfchheit; wie bas Keuer In ben verfengten Ubern Feuer Bublt. Religion ifte, mas ben Gib macht halten, Doch bu schworft gegen die Religion: Bobei bu fchworft, bamiber schworest bu; So machft du Gid jum Beugen wiber Gid . Fur beine Treu, da Treue, die nicht ficher Des Schwures ift, nur fcmort nicht falfch gu fchworen. Belch ein Gefpotte mare Schworen fonft? Du aber schworft, meineidig nur gu fenn, Meineidig, wenn bu baltit, mas bu befcmprft. Die fpatern Gibe gegen beine frubern Sind drum in bir Emporung wider bich; Und feinen beffern Sieg tannft bu erlangen, Als wenn bu bein fandhaftes ebles Theil Bewaffnest wiber biefe lofe Lodung; Für welches Befre mir Gebete thun, Benn bu genehm fie haltft: ma nicht, fo miffe, Daß unfrer Aliache Drohn bich trifft, fo fchmer, Dag bu fie nie follft von bir fchutteln; nein. Berameifelnb fterben unter ichmarger Laft. Belterreid.

Rein Zaubern! offne Tebbe!

Baftard.

Immer noch?.

Wird benn tein Kalbsfell beinen Rund bir ftopfen?

Muf, Bater! Rrieg!

Dianca.

An beinem Hochzeittag, Und gegen das mit dir vermählte Blut? Wie? sollen unser Fest Erschlagne seiern? Soll schmetternde Trompet' und laute Trommel, Der Hölle Lärm, begleiten unsern Zug? D Gatte, hor mich! — ach, wie neu ist Gatte In meinem Munde! — um des Namens willen, Den meine Zunge niemals sprach bis jest, Bitt' ich auf meinen Knie'n, ergreif die Wassen Nicht gegen meinen Oheim.

Conftange.

D, auf meinen Anie'n, Bom Anieen abgehartet, bitt' ich bich, Du tugenbhafter Dauphin, anbre nicht Den Ausspruch, ben ber himmel hat verhangt. Blanca.

Run werd' ich beine Liebe fehn: mas tann Dich ftarter ruhren, als ber Name Beib? Conftange.

Was beine Stute stütet: seine Chre. O beine Ehre, Louis, beine Ehre! Louis.

Bie scheint boch Eure Majeftat fo falt, Da fie fo hohe Rucfficht treibt zu handeln? Pandulphs.

Ich will ben fluch vertunden auf fein haupt. Sonig Philipp.

Du brauchft nicht. — England, ich verlaffe bich. Conftange.

D ichone Rudtehr achter Fürstlichteit!

D fcnober Abfall frant'icher Flüchtigteit! Ronig Johann.

Franfreich, bich reut bie Stund', eh fie verftreicht.

Baftard.

Der alte Glodner Zeit, ber table Rufter, Beliebt es ibm? Gut benn, fo reut es Frankreich.

Die Sonn' ist blutig: schöner Tag sahr' hin! Mit welcher ber Parteien soll ich gehen? Mit beiben; jedes heer hat eine Hand, Und ihre Buth, da ich sie beibe halte, Reist aus einander und zerstückelt mich. Gemahl, ich kann nicht stehn, daß du gewinnst; Oheim, ich muß wohl slehn, daß du verlierst; Bater, ich kann nicht wünschen für den Glück; Großmutter, beine Wünsche wünsch' ich nicht; Wer auch gewinnt, ich habe stets Verlust, Er ist mir sicher, eh das Spiel beginnt.

Louis.

Bei mir, Pringeffin, ift bein Glud und Sort. Blanca.

Benn hier mein Glud lebt, ftirbt mein Leben bort.

König Johann.

Geht, Better, zieht zusammen unfre Macht. — (Baftard ab)

Frankreich, mein Junces zehrt entbrannter Zorn; Die Hige meiner Wuth ist so beschaffen, Daß nichts sie loschen kann, nein, nichts als Blut, Das Blut, das köstlichste, das Frankreich hegt.

König Bhilipp.

Die Wuth soll bich verzehren, und bu wirft Bu Afch', eh' unfer Blut bas Feuer loscht. Sieh nun bich vor! Ich mache bir zu schaffen. —

Anig Ishann. Und ich bem Droher auch. — Fort zu ben Waffen!
(Aue ab)

#### 3meite Bcene.

Ebene bei Ungers.

(Getummel, Ungriffe. Der Baffard tritt auf mit Defterreichs Ropf)

Baltard.

Bei meinem Leben, biefer Lag wird heiß. Ein bofer Luftgeift fcwebt am Firmament, Und ichleubert Unbeil. Deftreiche Ropf, lien ba, Go lange Philipp athmet.

(Ronig Johann, Arthur und Subert treten auf) . König Johann.

Subert, bewahr ben Anaben. - Philipp, auf! Denn meine Mutter wird in unferm Belt Besturmt, und ift gefangen, wie ich furchte. Baftard.

Ich habe fie errettet, gnad'ger herr, if Gie ift in Sicherheit, befürchtet nichte. Doch immer gu, mein fürft! benn fleine Dub Bringt biefes Wert nun jum begludten Schluß. (Mue ab).

### Dritte Scene.

(Getummel, Angriffe, ein Rudjug. Ronig Johann, Eleonora, Arthur, ber Baftard, Subert und Ebelleute)

Ranig Johann. (gu Gleonora)

Go fei es: ftart bewacht foll Eure Sobeit Burud hier bleiben. - Gieb nicht traurig, Better; Grofmutter liebt bich, und bein Dheim wird So werth bich halten, ale bein Bater that. Arthur.

D biefer Gram wird meine Mutter tobten! Ronig Johann. (jum Baftard) Ihr, Better, fort nach England! eilt voran, Und eh wir fommen, schuttle bu bie Gade Auffpeichernber Pralaten; feb' in Freiheit

Sefangne Engels benn bie fetten Mippen Des Friedens muffen jest ben hunger fpeifen. Ich geb' hiezu bir unbeschränkte Bollmacht. Baltarb.

Buch, Glod' und Kerze sollen mich nicht schreden, Wenn Gold und Silber mir zu kommen winkt. Ich laffe Eure Hoheit; — ich will beten, Großmutter, wenn mirs einfallt, fromm zu sepn, Für euer Wohl: so kuß ich euch die Hand.

Lebt wohl, mein lieber Better,

König Johann. Lebe wohl.

(Baftard ab)

#### Eleonore.

Komm ju mir, fleiner Entel! bor' ein Bort! (Gie nimmt Arthur beifeit)

König Johann.

Komm zu mir, Hubert. — D mein bester Hubert! Wir schulden viel dir; eine Seele wohnt In diesem Fleisch, die dich als Schuldner achtet, Und deine Liebe will mit Wucher zahlen. Und dein freiwill'ger Eid, mein guter Freund, Lebt sorgsamlich gepstegt in dieser Brust. Gied mir die Hand. Ich hatte was zu sagen, Allein ich spars auf eine beste Zeit. Beim Himmel, Hubert, sast muß ich mich schamen, Zu sagen, wie du lieb und werth mir bist.

Bar fehr verpflichtet Eurer Dageftat. . Ronig Johann.

Noch, Freund, hast du nicht Ursach, bas zu sagen, Doch du bekömmst sie; wie die Zeit auch schleicht. So kömmt sie doch für mich, dir wohlzuthun. Ich hatte was zu sagen, — doch es sei: Die Sonn' ist droben, und der stolze Tag Umringt von den Ergögungen der Welt
Ist allzu üppig und zu bunt geputet

Um mir Gebor gut geben. - Benn bie Glode Der Mitternacht mit ehrner Bunge Ruf Die Nacht an ihre trage Laufbahn mahnte; Wenn dies ein Rirchof mare, mo wir ftehn, Und bu von taufend Kranfungen bebruckt; Und hatte Schwermuth, jener duftre Geift, Dein Blut geborrt, es fcmer und bid gemacht, Das fonft mit Ribeln burch die Ubern lauft, Und treibt ben Ged, Gelachter, in Die Mugen, Daß eitle Luftigkeit die Baden blaht, -Ein Trieb, der meinem Thun verhaßt ift; - ober Wenn bu mich konntest ohne Mugen fehn, Mich horen ohne Ohren, und erwiedern Dhn' eine Bunge, mit Gebanten blog, Dhn' Auge, Dhr und laft'gen Schall ber Worte: Dann wollt' ich, tros bem lauernd machen Lag. In beinen Bufen ichutten, mas ich bente. Doch ach! ich will nicht. - Doch bin ich bir gut. Und glaub' auch, meiner Treu! bu biff mir aut. Bubert.

So fehr, daß, mas ihr mich vollbringen heißt, War' auch der Tod an meine That geknupft, Ich thats beim himmel doch.

König Johann.

Weiß ich das nicht? Mein guter Hubert! Hubert! wirf ben Blick Auf jenen jungen Knaben; hot, mein Freund, Er ist 'ne rechte Schlang' in meinem Beg, Und wo mein Fuß nur irgend niedertritt, Da liegt er vor mir: du verstehst mich boch? Du bist sein Huter.

Hubert. Und will so ihn huten, . Daß Eure Majestat nichts fürchten darf. König Johann.

Tob.

Bubert.

Mein Furft?

Asnig Johann. Ein Grab. Onbert.

Er foll nicht leben.

Sonig Johann.

Genug.

Run konnt' ich luftig fenn; Hubert, ich lieb bich, Ich will nicht fagen, was ich bir bestimme. Gebente bran! — Lebt wohl benn, gnab'ge Frau, Ich fende Eurer Majestat die Truppen. Eleonore.

Mein Segen fei mit bir.

König Johann.

Romm, Better! mit nach England! Subert foll bein Gefahrt fenn, bich bebienen

Mit aller Treu' und Pflicht. — Fort, nach Calais!

## Dierte Scene.

Belt bes Ronigs von Frankreich.

(Ronig Philipp, Louis, Pandulpho und Gefolge treten auf)

König Philipp.

So wird durch tobend Wetter auf der Flut Ein gang Geschwader von verstorten Segeln Berftreut, und die Genoffenschaft getrennt.

Sabt Muth und Troft! Es geht noch alles gut. Ranig Philipp.

Bas kann noch gut gehn nach fo schlimmem Fall? Ift nicht das heer geschlagen, Angers fort? Arthur gefangen? werthe Freunde todt? Und England blutig heimgekehrt nach England, Frankreich zum Tros durch alle Damme brechend? Fonis.

Bas er erobert, hat er auch befestigt. So rasche Gil, so mit Bebacht gelenkt, I. So weise Ordnung bei so kuhnem Lauf, Ist ohne Beispiel. — Wer vernahm und las Bon irgend einer Schlacht, die dieser glich?

König Philipp.

Ich fonnte England biefen Ruhm wohl gonnen, Buft' ich fur unfre Schmach ein Borbild nur.

Conftange tritt auf)
Seht, wer ba fommt? Ein Grab für eine Seele,
Das wider Willen halt den ew'gen Geift
Im schnoben Kerker des bedrangten Odems. —
Ich bitte, Fürstin, kommt hinweg mit mir.

Conftange.

Da feht nun, feht ben Ausgang eures Friedens! Sonig Philipp.

Gebulb, Conftange! muthig, werthe Furftin! Conftange.

Nein, allen Troft verschmah' ich, alle Hulfe, Bis auf ben letten Troft, die wahre Hulfe, Tod! — D liebenswurd'ger holder Tod! Balsamischer Gestant! gesunde Kaulniß! Steig' auf aus beinem Lager ew'ger Nacht, Du Haß und Schrecken der Zufriedenheit, So will ich kussen dein verhaßt Gebein, In deiner Augen Hohlung meine stecken, Um meine Finger deine Burmer ringeln, Mit eklem Staub dieß Thor des Odems stopfen, Und will ein grauser Leichnam senn, wie du. Komm, grins mich an! ich denke dann, du lächelst, Und herze dich als Weib. Des Glends Buhle, O komm zu mir!

König Philipp.
D holbe Trubfal, still!
Constanze.

Rein, nein, ich will nicht, weil ich Obem habe. D ware meine Bung' im Mund bes Donners! Erschuttern wollt' ich bann bie Welt mit Weh, Und aus bem Schlafe rutteln bas Geripp,

Das eines Weibes matten Laut nicht bliet, Und eine schwache Murufung verschimfiet. Pandulphs:

Fürftin, ihr rebet Lombeit und nicht Conn. Couft auge.

Du bift wicht fromm, bag bu mich fo belügft. :.. Ich bin niche toff: birf haar, basitch gerrauf, ift mein; Conftange beif' ich; ich war Gottfriebe Beib; Dein Coba ift Arthur, und er ift babin. Ich bin nicht toll, — e wollte Gott, ich wirk! in Denn ich vergafte bann vielleicht mich felbft, Und tonge iche, welthen Gram vergaf ich nicht! --Ja predige Weitheit, um mich toll zu machen, Und bu follft Deil'ger werben, Carbinal. Da ich nicht toll bin, und für Gram empfinblich, Siebt mein vernunftig Theit mir Mittel an, Bie ich von biefem Lelb mich tann befrein, Und lehrt mich, mich ermorben ober hangen. Ja mar' ich toll, vergaß' ich meinich Gohn, Sah' ihn wohl gar in einer Lumpenpuppe. Ich bin nicht toll: zu wohl, zu wohl nur fuhl' ich

Annig Philipp.
Bind't diese Blechten auf. — D weiche Liebe Seh' ich in ihres Haares schwere Fulle!
Bo nur etwa ein Sidbertropfe fällt,
Da hängen tausend freundschaftliche Fäden Sich an den Tropfen in gesellzem Gram,
Bie treue, unzerrenntiche Semüther,
Die sest ein Misgeschied zusammenhalten.
Entlanze.

Bon jebem Unglicht bie verschiedne Qual.

Rach England, wenn ihr wollt!
Aduig Philipp.

Binb't euer Saar auf.

Conftange.

Das will ich, ja: und warum will ichs thun?
Ich rif sie aus ben Banben, und rief laut:
"D leten biese Sanbe meinen Sohn,

Bie fie in Froiheit biefes War gefeht!" Doch nun beneib' ich ibre Rreiheit ibnen; Und will fie wieber in bie Banben ichlagen: Mein armes Rind ift ein Gefangmer ja. 3ch bort' euch fagen, Bater Carbinal, Bir febn und tennen unfre Rreund' im Dimmel; 3ft bas, fo feb' ich meinen Anaben wieber : Denn feit bes Erftgebornen Rain Beit, Bis auf bas Rind, bas erft feit geftern athreet, Ram tein fo liebliches Befchapf gur Welt. Run aber nagt ber Sorgen Wurm mein Knospthen, Und icheucht ben frifden Reig von feinen Bangen, Dag er fo bohl wird ausfehn, wie ein Geift, Co bleich und mager, wie ein Fieberschauer, Und wird fo fterben; und fo auferstanden, Wenn ich ihn treffe in des himmels Saal, Erfenn' ich ibn nicht mehr: brum werd' ich wie, Die meinen garten Arthur wieberfehn. Dandulubs.

Ihr übertreibt bes Grames Bitterfeit. Conftange.

Der fpricht zu mir, ber teinen Sohn je hatte. Sung Philipp.

Ihr liebt ben Gram, fo fehr als euer Rind. Conftange.

Gram füllt die Stelle des entfernten Kindes, Legt in sein Bett sich, geht mit mir umher, Rimmt seine alterliedsten Blicke an, Spricht seine Worte nach, erinnert mich An alle seine holden Gaben, füllt Die leeren Kleider aus mit seiner Bildung; Drum hab' ich Ursach meinen Gram zu lieben. Gehabt euch wohl! Wär' euch geschen, was mir, Ich wollt' euch besser trosten, als ihr mich. (Sie reißt ihren Konspuls ab)

Ich will die Bier nicht auf dem haupt behalten, Da mein Gemuth so wild zerrattet ift. D Gott, mein Kind! mein hoider Sehn! mein Arthur! Mein Leben! meine Luft! mein Mies bu! Mein Bittwentroft und meines Rummers Soil!

(05)

Asnig Phitipp. Ich fürcht' ein Neuferfies und will ihr folgen.

(40)

Louis.

Es giebt nichts in der Welt, was mich tann freun; Das Leben ist so fchaal, wie'n altes Mahrchen, Dem Schläfrigen ins dumpfe Ohr geleiert; Und Schmach verbard des sufen Worts Geschmack, Daß es nur Schmach und Bitterkeit gewährt. Vandulphs.

Bor ber Genesung einer heft'gen Krantheit, Im Augenblick der Kraft und Befrung, ist Am heftigsten ber Anfall; jedes Uebel, Das Abschied nimmt, erscheint am übelsten. Was bust ihr ein durch diese Tags Berluft? Lonis.

Des Ruhmes, Seils und Glads gefamte Tage.

Gewissich, wenn ihr ihn gewonnen hattet. Rein, wenn das Gluck den Menschen wohlthun will, So blickt es sie mit drohnden Augen an. Unglaublich ifis, wie viel Johann verkert Durch das, was er für rein gewonnen achtet. Gramt dichs, das Arthur sein Gefangner ift?

Leuis.

So herzlich, wie er fret ift, ihn zu haben. Panbulphs.

Eu'r Sinn ist jugendich, wie ener Bint.
Run hort mich reben mit prophet'schem Geift;
Denn selbst ber Hauch bes, was ich sprechen will, Bird jeden Stand und Hatm, ben klainsten Anstali-Begblasen aus dem Pfab, dur beinen Fuß 3u Englands Thron soll führen: brum gieb Acht. Johann hat Arthuen jest in der Gewalt, und, weil noch warmes Leben in den Aboun

Des Kindes friedt; kann; feinen: Plage: fremd,
Johanni ummöglichneine Gande, ja
'Anr einen Odemzug der Ruh genießen.
Ein Scepter, mit weindsginst Kand ergriffen,
Wird ungestiem behaumert, wie erlangty
kind wer auf einer glatten Stelle steht,
Verschmäht den schnödlich hakt zur Stüge nicht.
Auf das Johann mag siehn, muß Arthur sallen:
So sei es, denn es kann nicht anders senn.

Doch was webb' ich burch Arthurs Fell gewinnen?

Wie neu ihr felb in biefer alten Welt! Johann macht Bahn, Die Beit begunftigt euch; Denn wer fein Detl in achtes Blut getaucht, Der finbet nur ein blutig, unacht Beil. Der Frevel wird bie Dergen feines Bolifige thit te Erfalten, und ben Gifer frieren machen; je te i Das, wenn fich nur der Beinfte Boutheil regt, Sein Reich zu formen: fie ihn gern ergreifen :.... Um himmel fein nathrlich Dunftgebilb. Rein Spielwert ber Ratur, tein truber Tag, Rein leichter Windftog, fein gewohnter Borfall, Die fie nicht ihrem wahren Grund entgeffen Und nennen werden Meteore , Munber, Borgeichen, Diffgeburten, Dimmetsflimmen, Die ben Bobann mit Rache laut bebrobn. . Louis.

Bielleftht berabet er Arthurd Leben nicht, and gerichert. Ind halt bum fein Gefangniß fich gefichert.

D herr, wenn er von einer Ankunft bort, in in 3ft bann ber junge Authur woch micht hin,

So flirbt er auf bie Radricht; und alsbann Wird all fein Bolk bie Herzen von ihm wenben, Des unbefannten Bechfels Lippen tuffen, Und Antrieb aus ben blut'gen Fingerfpigen Johanns zur Duth und zur Emporung giebn. Dich buntt, ich feh ben Wireware fcon im Gang, Und o, was bruten noch fur befre Dinge, Mis ich genannt! - Der Baftarb Faulconbridge Ift jest in England, plunbert Rirchen aus, Und bohnt bie Frommigfeit: mar nur ein Dugend Bon euren Lanbesleuten bort in Waffen, Sie maren wie Lochvogel, bie gehntaufend Englander ju fich über murben giebn; Der wie wenig Schnee, umbergemalgt, Sogleich jum Berge wird. D ebler Dauphin, Rommt mit jum Ronig! Es ift munbervoll, Bas fich aus ihrem Unmuth ichaffen lagt. Run ba ber Sag in ihren Geelen gabrt, Rach England auf! 3ch will ben Ronig treiben. fonis.

Ja, starte Grunde machen seltsam wagen: Kommt! sagt ihr ja, er wird nicht nein euch sagen. (Beibe ab)

# Vierter Aufzug.

# Erfte Scene.

Rorthampton. Gin Bimmer in ber Burg. (Subert und zwei Aufwarter treten auf)

Bubert.

Stuh mir die Eifen heiß, und fiell du bann Dich hinter die Tapete; wenn mein Fuß Der Erde Busen stampft, so stürzt hervor, Und bind't den Knaben, den ihr bei mir trefft, Fest an den Stuhl. Seid achtsam! fort und lauscht! 1. Ausmärter.

Ich hoff', ihr habt die Bollmacht zu ber That. Anbert.

Unfaubre 3weifel! Fürchtet nichts, past auf! (Aufwarter ab)

Kommt, junger Bursch', ich hab' euch was zu sagen. (Arthur tritt auf)

Arthur.

Guten Morgen, Subert.

gubert.

Guten Morgen, fleiner Pring.

Arthur.

So kleiner Pring, mit foldbem großen Anspruch, Mehr Pring zu senn, als möglich. Ihr feib traurig. Anbert.

Furmahr, ich war schon luft'ger.

Arthur.

Dich bunkt, kein Menfch kann traurig fenn, als ich: Doch weiß ich noch, als ich in Frankreich war, Sabs junge Herrn, so traurig, wie die Racht, Jum Spase blos. Bei meinem Christenthum! War ich nur frei und hatete die Schafe, So lang der Tag ist, wollt' ich lustig seyn. Und das wollt' ich auch hier, besorgt' ich nicht, Daß mir mein Oheim noch mehr Leid will thun. Er fürchtet sich vor mir und ich vor ihm; Ist, daß ich Gottstieds Sohn war, meine Schuld? Rein, wahrlich nicht: und, Hubert, wollte Gott Ich war' eu'r Sohn, wenn ihr mich lieden wolltet.

Anbert. (beifeit) Red' ich mit ihm, so wird sein schuldlos Plaudern Rein Mitleid wecken, bas erstorben liegt: Drum will ich rasch sepn und ein Ende machen. Arthur.

Seib ihr frant, Subert? Ihr feht heute blaß: Im Ernft, ich wollt', ihr wart ein wenig frant, Daß ich die Nacht aufbliebe, bei euch wachte. Gewiß, ich lieb' euch mehr, als ihr mich liebt. —

gubert.

Sein Reben nimmt Befig von meinem Bufen. — Lies, junger Arthur! — (Beigt ihm ein Papier. Beifelt) Run, bu thoricht Baffer?

Du treibst bie unbarmherz'ge Marter aus? Ich muß nur turz senn, baß Entschließung nicht Dem Aug' entfall' in weichen Weibesthranen. — Konnt ihrs nicht lefen? ifts nicht gut geschrieben?

Arthur.

Bu gut zu folder fchlimmen Abficht, Subert. Ruft ihr mir ausgluhn meine beiben Augen Rit heißem Gifen?

> Hubert. Junger Anab', ich muß. Arthur.

Und wollt ihr?

Hub ich will.

Arthur.

Sabt ihr bas Berg? Mis euch ber Ropf nur fchmergte. Go band ich euch mein Schnupftuch um bie Stirn. Mein beftes, eine Fürftin ftidt' es mir, Und niemals fobert' ichs euch wieber ab; Bielt mit ber Sand ben Ropf euch Mitternachts, Und wie ber Stunde machfame Minuten. Ermuntert' ich bie trage Beit beftanbig. Rrug bald: mas fehlt euch? und: mo fist ber Schmerg? Und bald: was kann ich euch für Liebes thun? Mand' armen Manns Cohn hatte ftill gelegen, Und nicht ein freundlich Wort ju euch gefagt; Doch euer Rrantenwarter war ein Pring. Ihr benet vielleicht: bas mar nur fchlaue Liebe, Und nennt es Lift? Thute, wenn ihr wollt; gefallt es Dem himmel, daß ihr mich mighanbeln mußt, So muft ihr. - Bollt ihr mir bie Augen blenben? Die Augen, die tein einzig Dal euch fcheel Anfahn, noch anfehn werben?

Bubert.

Ich habs geschworen, Und ausgluhn muß ich sie mit heißem Eifen. Arthur.

Ach! niemand that' es, war die Zeit nicht eisern. Das Eisen selbst, obschon in rother Glut, Genaht den Augen, tranke meine Thranen, Und loschte seine feurige Entrustung In dem Erzeugnis meiner Unschuld selbst; Ja, es verzehrte sich nachber in Rost, Blos weil sein Feuer mir das Aug verletzt. Seid ihr denn harter, als gehämmert Eisen? Und hätte mich ein Engel auch besucht, Und mir gesagt, mich werde Hubert blenden, Ich hatt' ihm nicht geglaubt: niemand als euch.

Derbei!

(Aufwarter tommen mit Gifen, Striden u. f. w.) Thut, wie ich euch befahl. Arthur.

D belft mir, Subert! helft mir! Reine Augen Sind aus fchon von ber blutgen Ranner Bliden.

Anbert.

Sebt mir bas Eifen , fag' ich , bindet ibn.

Arthur.

Bas braucht ihr, ach! so fikunisch rauh zu fepert Ich will nicht stauben, ich will stocklit halten. Ums himmels willen, Hubert! Rur niche bluben! Rein, hort mich, Hubert, jagt die Wanner weg, Und ich will ruhig siben, wie ein Lamm; Will mich nicht rühren, wicht ein Worthen sagen, Roch will ich zornig auf das Eisen sehn. Treibt nur die Männer weg, und ich vergeb' euch, Was ihr mir auch für Qualen anthun mögt.

Aubert.

Geht! tretet ab, laft mich allein mit ihm! 1. Anfwarter.

Ich bin am liebsten fern von folder That.

(Mufmarter ab)

Arthur.

D weh: so schalt ich meinen Freund hinweg. Sein Blick ist finster, boch sein Berg ist milb. — Ruft ihn zuruck, damit sein Mitteid eures Beleben mag.

Babert.

Komm, Knabe, mach bich fertig. Arthur.

So hilft benn nichte?

Hubert. Nichts, als bich blenden laffen. Arthur.

D himmel! faß' euch was im Auge nur, Ein Korn, ein Staubchen, eine Mud', ein Hear, Bas irgend nur den ebeln Sinn verlett! Dann, fuhlett ihr, wie ba bas kleinste tobt, Wußt' euch die schnobe Absicht graulich scheinen. Subert.

Berfpracht ihr bas? Stiff! haltet euten Dunb! Arthur.

Hoch nicht genugsam für ein Paar von Augen: Last mich ben Mund nicht halten, hubert, nein! Und wollt ihr, schneibet mir die Zunge aus, Wenn ich die Augen nur behalten dars. D schonet meine Augen! sollt' ich auch Sie nie gebrauchen, als euch anzuschaun. Seht, auf mein Wort! das Wertzeug ist schon kalt, Und wurde mie kein Leid thun.

Bubert.

Ich kanns gluben, Anabe. Arthur.

Rein, wahrlich nicht: bas Feuer starb vor Gram, Daß es, bestimmt zum Mohlthun, dienen soll Bu unverdienten Qualen. Seht nur selbst!
Kein Arges ist in bieser glühnden Kohle, Des himmels Odem blies den Geist ihr aus, Und streute Aschen auf ihr reuig Haupt.

Mein Obem fann fie neu beleben, Rnabe. Arthur.

Wenn ihr bas thut, macht ihr sie nur errothen, Und über eu'r Bersahren glühn vor Scham. Ja, sie würd' euch vielleicht ins Auge sprühn, Und wie ein hund, ben man zum Kampse zwingt, Nach seinem Meister schnappen, der ihn hetzt. Was ihr gebrauchen wollt, mir weh zu thun, Versagt den Dienst; nur euch gebricht das Mitteib, Das wildes Feu'r und Eisen hegt, Geschöpse zu unbarmherzgen Zwecken ausersehn.

Sut, leb'! ich will bein Auge nicht berühren Fur alle Schate, bie bein Dheim hat. Doch schwue' ich brauf, und war entschloffen, Knave, Mit biesem Gifen hier fie auszubrennen. Arthun

Run feht ihr aus wie hubert! Mu bie Beit Bart ihr verfleibet.

Subert.

Still! nichts mehr! Lebt wohl! Eu'r Dheim barf nicht wiffen, baß ihr lebt; Ich will bie Spurer mit Gerüchten speisen, Und, holbes Kind, schlaf sorgenlos und sicher, Daß hubert für ben Reichthum aller Welt Kein Leib bir thun will.

Arthur.

D himmel! Dant euch hubert! Bubert.

Richts weiter! Still hinein begleite mich! In viel Gefahr begeb' ich mich fur bich.

(Beibe ab)

## 3weite Scene.

Chendafelbft. Ein Staatszimmer im Palafte.

(Ronig Johann, gefront; Pembrote, Salisburn und andre herren treten auf. Der Ronig fest fich auf ben Ihron)

### König Johann.

Hier nochmals sigen wir, nochmals gekrönt, Und angeblickt, hoff ich, mit freudigen Augen. Vembroke.

Dieß Nochmals, hatt' es Eurer Hoheit nicht Also beliebt, war Einmal überflussig. Ihr wart zuvor gekrönt, und niemals ward Euch dieses hohe Königthum entrissen, Der Menschen Treu mit Aufruhr nicht bestedt; Es irrte frische Hoffnung nicht das Land Auf frohen Wechsel oder bestes Glud.

Salisbury.

Drum, fich umgeben mit zwiefachem Prunt, Den Rang verbramen, ber fcon ftattlich war, Bergulben feines Gold, de kille' malen, Auf die Biote Wohlgeruche fteun, Eis glatten, eine neue Farbe leihn Dem Regenbogen, und mit Retzenlicht Des himmels schones Auge schmuden wollen, Ift lacherlich und unnug Uebermaß.

Duft' euer hoher Wille nicht geschehn, So mar bie handlung, wie ein altes Mihrchen, Das, wiederholt, nur Ueberdruß erregt, Beil man zu ungelegner Beit es vorbringt.

Hieburch wird das bekannte, wurd'ge Ansehn Der schlichten alten Beise sehr entstellt; Und, wie der umgesehte Wind ein Segel, So kehrt es der Gedanken Nichtung um; Daß die Erwägung scheu und flutig wird, Gesunde Meinung krank, Wahrheit verdächtig, Weil sie erscheint in so neumod'ger Tracht.

Der Handwerksmann, bers allzugut will machen, Berbirbt aus Ehrgeiz die Geschicklichkeit, Und ofters, wenn man einen Jehl entschuldigt, Macht ihn noch schlimmer die Entschuldigung; Wie Fliden, die man seht auf kleine Risse, Da sie den Fehl verbergen, mehr entstellen, Als selbst der Fehl, eh man ihn so gestickt.

Auf biefes Biel, eh neugekront ihr wart, Gieng unfer Rath: boch es gefiel Eu'r hoheit Ihn nicht zu achten, und wir find zustieben, Weil all und jebes Theil von unferm Wollen In Eurer hoheit Willen fich ergiebt.
Rönig Ishann.

Berichiebne Grunde biefer zweiten Kronung Trug ich euch vor, und halte fie für ftart: Und ftartre noch; wenn meine Furcht fich mindert, Bertrau' ich ench: inbeffen fobert nur, Was ihr verbeffert wunscht, bas übel fteht, Und merten follt ihr balb, wie willig ich Gesuche horen und gewähren will. Vembroke.

36 bann, - beftellt als biefer Manner Bunge, Um aller Bergen Bunfche fund ju thun, Sowohl fur mich, ale fie, (allein vor allem Fur eure Sicherheit, wofur fie famtlich Ihr beft Bemuhn verwenden) bitte berglich Um bie Befreiung Arthurs, beg Gefangniß Des Difvergnugens murrnbe Lippen reigt, In biefen Schluß bedenklich auszubrechen: Sabt ihr mit Recht, was ihr in Ruh befist, Barum follt' eure Furcht, - bie, wie man fagt, Des Unrechts Schritt begleitet, - euch bewegen, So einzusperren euren garten Better, In ungeschliffner Ginfalt feine Tage Bu bampfen, feiner Jugend ju bermeigern Der ritterlichen Uebung reiche Bier? Damit ber Beiten Feinde bieß zum Bormand Richt brauchen tonnen, lagt und euch erfuchen, Daß ihr uns feine Freiheit bitten beißt, Bobei wir nichts zu unferm Beften bitten, Mis nur, weil unfer Bohl, auf euch beruhend, Aur euer Wohl es halt, ihn frei gu geben. König Johann.

So fei es; ich vertraue eurer Leitung Den Jungling an.

(Subert tritt auf)

Subert, mas giebt es neues?

Der ifte, ber sollte thun bie blut'ge That: Er wies die Bollmacht einem Freund von mir. Es lebt das Bild von bofer arger Schuld In seinem Auge; dieß verschloftne Ansehn Zeigt Regung einer sehr beklommnen Bruft; Und fürchtend glaub' ich, schon geschah, wozu Bir so gefürchtet, daß er Anstrag hatte. Salisbury.

Des Königs Farbe kommt und geht: fein Anschlag Und fein Gewissen schickt sie hin und her, So wie Serolbe zwischen furchtbarn Seeren. Die Leibenschaft ift reif, bald bricht sie auf. Dembroke.

Und wenn fie aufbricht, fürcht' ich, kommt ber Giter Bon eines holben Kindes Tob heraus.

Konig Johann.

Wir halten nicht bes Tobes starten Arm. Lebt schon mein Will zu geben, eble herrn, So ift boch eu'r Gesuch bahin und tobt. Er sagt, bag Arthur biese Nacht verschied. Salisbury.

Bir fürchteten, fein Uebel fei unheilbar.

Pembroke.

Wir horten, wie fo nah bem Tob' er mar, Eh noch bas Rind fich felber krank gefühlt. Dieg fobert Rechenschaft hier ober fonft.

König Johann.

Was richtet ihr auf mich so ernste Stirnen? Denkt ihr, bag ich bes Schicksals Scheere halte? Dab' ich bem Lebenspulse zu gebieten? Salisbury.

Ein offenbar betrüglich Spiel! und Schande, Daß Soheit es fo groblich treiben barf! — Biel Glud zu eurem Spiel, und so lebt wohl!

Pembroke.

Roch bleib, Lord Salisbury; ich geh mit dir, Und sinde dieses armen Kindes Erbe, Sein kleines Reich des aufgezwungnen Grades. Das Blut, dem all dieß Elland war bestellt, Besigt drei Fuß davon: o schlimme Welt! Dieß ist nicht so zu dulden; was uns krankt, Bricht alles los, und schleunig, eh mans denkt.
(Die Herren ab)

König Johann.

Sie brennen in Entruftung; mich gereute,

Es wirb mit Bett fein fefter Grund gelegt, Rein fichres Leben fchafft uns Unbrer Tob. (Ein Bote tommt)

Ein schreckend Aug' haft du: wo ift bas Blut, Das ich in biefen Wangen wohnen fah? Sold truben himmel flart ein Sturm nur auf. Schutt' aus bein Better! - Die geht in Frankreich alles?

Bon Frankreich her nach England. Riemals warb Bu einer fremden Beerfahrt folche Macht In eines Landes Umfang ausgehoben. Sie lernten eurer Gile Nachahmung, Denn ba ihr boren folltet, bag fie ruften, Rommt Beitung, baf fie alle angelangt. König Johann.

Bate.

D, wo war unfre Rundschaft benn berauscht? Bo fchlief fie? wo ift meiner Mutter Sorge, Daß Franfreich fo ein Beer vereinen fonnte, Und fie es nicht gehört?

Bote. Mein Furft, ihr Dhr

Berftopfte Staub: am Erften bes April Starb eure eble Mutter, und ich hore, Daß Krau Conftang' in Raferei geftorben Drei Tage fruber; boch bieß hort' ich fluchtig Bom Mund bes Rufs, und weiß nicht, ob es mabr ift. König Johann.

Salt inne, furchtbare Belegenheit! Schließ' einen Bund mit mir, bis ich befanftigt Die migvergnugten Pairs! - Bie? Mutter tobt? Bie wild gehn meine Sachen bann in Frankreich! -Mit welcher Fuhrung tam bas heer von Franfreich, Das, wie bu ausfagft, hier gelandet ift?

Bote.

Unter bem Dauphin. (Der Baftard und Peter von Pomfret treten auf) König Johann.

Schwindlich machst du mich

Mit beiner Botichaft. — Run, was fagt bie Belt Bu eurem Thun? Stopft nicht in meinen Kopf Mehr uble Neuigkeiten; er ist voll.

Bastard.

Doch icheut ihr euch, bas ichlimmfte anzuhören. So lagt es ungehort aufs haupt euch fallen.

König Johann.

Ertragt mich, Better, benn ich war betaubt Unter ber Flut: allein nun athm' ich wieder Soch überm Strom, und kann jedweber Junge Behor verleihn, fie fpreche, mas fie will.

Baftard.

Wie mirs gelungen bei der Geistlichkeit, Das werden die geschafften Summen zeigen. Doch da ich reiste durch das Land hieher, Fand ich die Leute wunderlich gesaunt, Beseffen vom Gerücht, voll eitler Traume, Richt wissend, was sie fürchten, doch voll Furcht. Und hier ist ein Prophet, den ich mit mir Aus Pomfrets Straßen brachte, den ich fand, Wie Hunderte ihm auf der Ferse folgten, Derweil er sang in ungeschlachten Reimen, Es werd' auf nächste himmelsahrt vor Mittags Eu'r Hoheit ihre Krone niederlegen.

König Johann.

Du eitler Eraumer, warum sprachst bu fo? Peter.

Borwissend, daß es also wird geschehn.

König Johann.

Fort mit ihm, Hubert, wirf ihn ins Gefangniß, Und auf ben Tag zu Mittag, wo er fagt, Daß ich bie Kron' abtrete, laß ihn hangen. Bring' ihn in sichre Haft, und komm zurud: Ich hab bich nothig.

(Subert mit Peter ab)

D mein bester Better,

Beift bu die Nachricht schon, wer angelangt?

Baftard.

herr, bie Frangofen; alles Bolt bespricht es. Dann traf ich auch Lord Bigot und Lord Salisbury, Mit Augen, roth wie neugeschurtes Feuer, Und andre mehr: fie suchten Arthurs Grab, Der, sagten sie, die Nacht getobtet sei Auf euren Antrieb.

Sänig Johann.

Liebster Better, geh, Difc bich in ihren Kreis; ich hab' ein Mittel, Dir ihre Liebe wieber ju gewinnen. Bring sie zu mir.

Daftard.

Ich geh, sie aufzusuchen.

Aönig Johann.
Ja, aber eilt! Es jag' ein Fuß ben anbern,
D, teine feindlichen Basallen nur,
Da frembe Gegner meine Stabte schrecken
Mit eines tuhnen Einbruchs furchtbarm Pomp! —
Sei bu Mertur, nimm Flügel an die Fersen,
Und fliege wie Gedanken wieder her.

Baltard.

Der Geift ber Beiten foll mich Gile lehren.

(ab)

Ronig Johann. Gesprochen wie ein wadter Ebelmann! Geb, folg' ihm, benn ihm ist vielleicht vonnothen Ein Bote zwischen mir und jenen Pairs; Und ber fei bu.

> **Bote.** Ban Herzen geri

Bon herzen gern, mein Fürst. (ab)

König Johann.

Und meine Mutter tobt!

(Subert tritt auf)

Hubert.

Rein Fürft, es heißt, man fab bie Nacht funf Monde,

Wier ftebenb, und ber funfte ereifte rund Um jene vier in wunderbarer Schwingung. Snig Iohann.

Funf Monde?

Bubert.

In den Strafen prophezei'n Bedenklich alte Frau'n und Danner bruber. Bon Mund zu Munde geht Pring Arthurs Tob, Und wenn fie von ihm reben, ichutteln fie Die Ropfe, fluftern fich einander gu, Und ber, ber fpricht, ergreift bes Sorers Sanb, Weil ber, Der hort, ber Furcht Geberben macht, Die Stirne rungelt, winft und Mugen rollt. Ich fab 'nen Schmid mit feinem hammer, fo, Indes fein Gifen auf bem Umbos fühlte. Mit offnem Mund verschlingen ben Bericht Bon einem Schneiber, ber mit Scheer' und Dag In Sanden, auf Pantoffeln, fo die Gil Bertehrt geworfen an Die falfchen Rufe. Ergablte, daß ein großes Beer Frangofen Schlagfertig fcon gelagert fteh' in Rent. Ein andrer hagrer, fcmug'ger Sandwerfsmann Sallt ibm ine Bort, und fpricht von Arthure Tob. König Johann.

Was suchst bu biese Furcht mir einzujagen, . Und rugst so oft des jungen Arthurs Tod? Dein Arm ermordet' ihn; ich hatte macht'gen Grund Ihn todt zu munschen, doch du hattest keinen Ihn umzubringen!

Bubert.

Reinen, gnab'ger herr? Wie, habt ihr nicht bagu mich aufgefobert? Ronig Johann.

Es ift ber Kon'ge Fluch, bedient von Sclaven Bu fepn, die Bollmacht febn in ihren Launen, Bu brechen in des Lebens blut'ges Saus, Und nach dem Wint des Ansehns ein Geses Bu beuten, zu errathen die Gesinnung

Der drohnben Majefiat, wenn fie vielleicht Aus Laune mehr als Ueberlegung gurnt. Andert.

hier euer Brief und Siegel fur bie That.

D, wenn die Rechnung zwischen Erd' und himmel Bird abgefchloffen, dann wird wider uns Der Brief und Siegel jur Berdammniß zeugen! Bie oft bewirft die Mabrnehmung der Mittel Bu bofer That, bag man fie bostich thut. Benn du nicht da gewesen marft, ein Densch Sezeichnet von den Banden der Natur, Und auserfehn zu einer That ber Schmach, So tam mir biefer Mord nicht in ben Ginn. Doch ba ich Acht gab auf bein Scheuslich Unsehn, Geschickt zu blut'ger Schurferei bich fanb, Bequem ju brauchen für ein Bageftud, So beutet' ich von fern auf Arthurs Tob: Und bu, um einem Ronig werth ju fepn, Trugft fein Bebenten, einen Pring ju morben. dnbert.

Mein Fürst, -

König Johann. Batt'ft bu ben Ropf geschüttelt, nur gestutt, Da ich von meinem Unschlag buntel fprach; Ein Aug bes 3meifels auf mich hingemandt, Und mich in flaren Worten reben beißen : Ich mar verftummt vor Scham, hatt' abgebrochen, Und beine Scheu bewirfte Scheu in mir. Doch bu verftandft aus meinen Beichen mich, Und pflogft burch Beichen mit ber Gunde Rath, Ja ohne Unftand gab bein Berg fich brein, Und bem zufotge beine robe Sand, Die That zu thun, die wir nicht nennen burften. Mus meinen Mugen fort! nie fieh mich wieber! Der Abel lagt mich, meinem Staate tropen Bor meinen Thoren fremder Dachte Reihn: Ja felbft in biefem fleischlichen Bebiet,

Dem Reich hier, bem Bezirk von Blut und Obem, Perricht Feinblichkeit und Burgerzwift, erregt Durch mein Gewiffen und bes Neffen Tob.

Bewehrt euch gegen eure andern Feinde, Ich gebe Frieden eurer Seel' und euch. Prinz Arthur lebt, und diese Hand hier ist Noch eine jungfräuliche reine Hand, Gefärbt von keines Blutes Purpursteden. In diesen Busen brängte nie sich noch Die grause Regung mördrischer Gedanken, Ihr schmähtet die Natur in meiner Bilbung, Die, wie sie äußerlich auch roh erscheint, Doch eine beste Sinnesart verhüllt, Als Henker eines armen Kinds zu werden.

König Johann.
Lebt Arthur noch? D eile zu den Pairs,
Gieß den Bericht auf die entbrannte Buth,
Und zähme zur Ergebenheit sie wieder!
Bergieb, was meine Leidenschaft gedeutet
Aus deinen Zügen: meine Buth war blind;
Mein Aug', in blut'ger Einbildung verwildert,
Wies dich mir fürchterlicher, als du bist.
D sprich nicht! eilends die erzürnten Großen
In mein Gemach zu bringen, mach dich auf!
Langsam beschwör' ich, schneller sei bein Lauf!

# Dritte Scene.

Ebendafelbft. Bor ber Burg. (Arthur ericheint auf ben Mauern)

Arthur.

Die Mau'r ift hoch, ich springe boch hinab: Sei milbe, guter Boben, schone mich! — Fast niemand kennt mich; thaten sie es auch, Die Schifferjungen=Tracht verstellt mich ganz. Ich fürchte mich, und boch will ich es wagen. Komm' ich hinab, und breche nicht ben hale, So weiß ich, wie ich Raum zur Flucht erwerbe: So gut, ich sterb' und geh', als bleib' und sterbe. (Er fpringt hinunter)

Weh! meines Oheims Getst ist in bem Stein, — Rimm, Gott, die Seel', und England mein Gebein. (Er stirbt)

(Pembrote, Galisburn und Bigot'treten auf)

Ihr herrn, ich treff' ihn zu Sanct Comunds : Burg. Dieß ftellt uns ficher, und man muß ergreifen Den Freundes : Antrag ber bedrangten Beit.

Ber brachte biefen Brief vom Cardinal?

Der Graf Melun, ein ebler herr von Frankreich, Des munblich Zeugnis von bes Dauphins Liebe Biel weiter geht, als biefe Zeilen fagen. Bigot.

So last uns also morgen fruh ihn treffen. Salisbury.

Rein, auf ben Weg uns machen; benn es find Zwei starte Tagereisen bis zu ihm.

(Der Baftard tritt auf)

Salisburn.

**B**astard.

Noch Sinmal heut gegrußt, erzurnte herrn! Der Konig lagt burch mich euch zu fich laben.

Der König hat sich unser selbst beraubt. Bir wollen seinen bunnen, schmutzgen Mantel Mit unsern reinen Speen nicht verbrämen, Noch folgen seinem Fuß, der Stapfen Bluts, Bo er nur wandelt, nachläßt; kehrt zuruck Und sagt ihm bas: wir wissen schon bas schlimmste.

Baftard.

Wie schlimm ihr benkt, benkt doch auf gute Worte.

Salisbura.

Der Unmuth, nicht die Sitte fpricht aus uns.

Doch eurem Unmuth fehlt es an Bernunft, Drum wars vernunftig, bag ihr Sitte hattet.

herr, herr! hat Ungebulb ihr Borrecht boch. Baftarb.

Ja, ihrem herrn zu schaben, keinem-sonst.
Salisbury. (indem er Arthur erblicht)

Dieß ift der Rerter: wer ifts, der bier liegt? Pembroke.

D Too! auf reine Fürstenschönheit stols! Die Erbe hat fein Loch, die That zu bergen. Salisburn.

Der Mord, als haßt' er, was er selbst gethan, Legts offen bar, die Rache aufzufodern.

Pigot.

Dber, bem Grabe biese Schonheit weihend, Fand er zu fürstlich reich sie für ein Grab. Salisburn.

Sir Richard, was denkt ihr? Saht ihr wohl je, Las't, oder hortet, oder konntet denken,
Ja, denkt ihr jest beinah, wiewohl ihrs seht,
Das, was ihr seht? Wer konnte dieß erdenken,
kag' es vor Augen nicht? Es ist der Gipfel,
Der helm, die helmzimier am Wappenschild
Des Mordes; ist die blutigste Verruchtheit,
Die wildste Varbarei, der schnödste Streich,
Den je felsäugige, starrsehnde Wuth
Des sansten Mitleids Thränen dargeboten.

Rein Mord geschah, ben dieser nicht entschulbigt; Und bieser hier, so einzig unerreichbar, Wird eine Helligkeit und Reinheit leihn Der ungebornen Sunde kunft'ger Zeiten; Ein toblich Blutvergießen wird zum Scherz, Pat es zum Borbild dies verhaßte Schauspiel. Baftarb.

Es ift ein blutig und verbammtes Wert, Ein frech Beginnen einer fcmeren Danb, Benn irgend eine Sand bas Bert vollbracht.

Salisburn.

Wenn irgend eine Sand bas Werk vollbracht? Bir hatten eine Spur, mas folgen murbe: Es ift das fconode Bert von Suberts Sand, Der Anschlag und die Eingebung vom Ronig, Mus beffen Pflicht ich meine Geel' entziehe, Bor diefen Trummern fugen Lebens Enteend, Und athmend der entfeelten Trefflichkeit Den Weihrauch eines heiligen Gelübbes: Riemals zu foften Kreuben biefer Belt. Die angestect zu werden vom Genug, Mich nie auf Dug' und Tragheit einzulaffen, Bis ich mit Rubm verherrlicht biefe Sand. Indem ich ihr den Schmud ber Rache gebe. Dembroke und Bigot.

Inbrunftig ftimmen unfre Geelen bei. (Subert tritt auf)

Bubert.

herrn, ich bin beiß vor Gil', euch aufzusuchen; Pring Arthur lebt, ber Ronig ichict nach euch. Salisburn.

D, er ift frech, ber Tob beschänit ihn nicht! Kort, bu verhaßter Schurfe! heb bich meg! Bubert.

Ich bin fein Schurfe.

Salisbury. (ben Degen giehend) Muß ich die Beute ben Berichten rauben?

Baftard. Eu'r Schwert ift blant, herr, fect es m · Salisburn.

Benn iche in eines Morbers Leib geftogen. Bubert.

Buruck, Lord Salisburn! zuruck, fag' ich! Mein Schwert, beim himmel, ift fo fcharf als eures, Ich mochte nicht, daß ihr euch felbst vergäßt, Und meiner Gegenwehr Gefahr erprobtet; Ich mochte sonft, auf eure Wuth nur mertend, Bergessen euren Werth und Rang und Abel. Bigst.

Mas, Roth, bu tropest einem Ebelmann?

Nicht um mein Leben; boch vertheib'gen barf ich Mein schuldlos Leben gegen einen Kaifer.

Salisbury.

Du bift ein Morber.

Dacht mich nicht bazu,

Noch bin iche nicht. Weg Bunge falfchlich fpricht, Der fpricht nicht mahr, und wer nicht mahr fpricht, tugt.

Pembroks

Haut ihn in Stude.

Bastard. Haltet Friede, fag' ich. Salisburn.

Bei Geit! fonft werb' ich Schlagen, Faulconbridge. Baftarb.

Schlag bu ben Teufel lieber, Salisburn! Sieh mich nur finster an, ruhr beinen Fuß, Lehr beinen raschen Jorn mir Schmach zu thun, So bist du todt. Sted' ein das Schwert bei Zeiten, Sonst blau' ich dich und beinen Bratspieß so, Daß ihr ben Teufel auf dem Hals' euch glaubt.

Digot.

Mas willst bu thun, berühmter Faulconbridge? Beistehen Schelm und einem Morder?

Lord Bigot, ich bin feiner.

Pigot.

Ber fchlug biefen Pringen?

Gefund verließ ich ihn vor einer Stunde,

Ich ehrt' ihn, llebt' ihn, und verwelnen werb' ich Mein Leben um bes felnigen Bertuft.

Trau't nicht ben schlauen Wassern seiner Augen, Denn Botheit ist nicht ohne solches Naß; Und ber, der ausgelernt ist, läßt wie Bache Des Mitleids und der Unschuld sie erscheinen. hinweg mit mir, ihr alle, deren Seelen Den eklen Dunft von einem Schlachthaus fliehn! Denn mich erstickt hier der Geruch der Sunde.

hinweg! nach Bury, zu bem Dauphin bort! Pembroke.

Dort, fagt bem Konig, tann er uns erfragen. (Die Edelleute ab)

Bastard.

Run bas geht schon! — Ihr wußtet um bieß Studchen? So endlos weit die Gnabe reichen mag, Die That bes Tobes, wenn du sie gethan, Berbammt dich, hubert.

Bubert. Hort mich boch nur, Herr. Baltard.

Ha, laß mich bir was fagen. Du bist verdammt, so schwarz, es giebt nichts schwarzres; Berbammt noch tiefer als Furst Lucifer; So scheußlich giebts noch keinen Geist ber Holle, Als bu wirst senn, wenn bu bieß Kind erschlugst.

Bei meiner Geele, -

Bastard.

Stimmtest du nur ein Bu bieser Grauelthat, o so verzweisle! Fehlt dir ein Strick, so reicht der dunnste Faden, Den eine Spinn' aus ihrem Leibe zog, Dich zu erdrosseln hin; ein Strohhalm wird zum Balken, Dich dran zu hängen; willst du dich ertränken, Thu' etwas Wasser nur in einen Löffel,

Und es wird fenn fo wie der Ocean, Genug, um folden Schurken zu erstiden. — Ich habe schweren Argwohn gegen bich. Anbert.

Wenn ich burch That, burch Beifall, ja Gebanken, Am Raub des fugen Obems schuldig bin, Den diese schoone Staubhull' in sich hielt, So sei für mich die Holl' an Qualen arm. Gefund verließ ich ihn.

Baftard. So geh' und trag' ihn weg auf beinen Armen. Ech bin wie außer mir; mein Weg verliert fich In Dornen und Gefahren diefer Welt. -Wie leicht nimmft bu bas gange England auf! Mus biefem Studden tobten Ronigthums Rloh biefes Reiches Leben, Recht und Treu Bum himmel auf, und bleibt für England nichts, Mis Balgen, Berren, mit ben Babnen paden Das herrenlofe Borrecht ftolger Sobeit. Mun ftraubet um ben abgenagten Knochen Der Majeftat ber Rrieg ben gorn'gen Ramm, Und fletscht bem Frieden in die milden Augen. Mun treffen fremde Dacht und heim'scher Unmuth Muf Ginen Punkt, und die Berheerung wartet, So wie der Rab' auf ein erfranttes Bieb, Muf naben Fall des abgerungnen Prunts. Run ift der gludlich, beffen Gurt und Mantel Dieg Wetter aushalt. Erag bas Rind hinmeg, Und folge mir mit Gil'; ich will jum Ronig: Denn viele taufend Gorgen find gur Sand, Der Simmel felbit blickt brauend auf bas Land. (ab)

# Fünfter Aufzug.

# Erfte Scene.

Ebendafelbft. Gin Simmer im Palafte.'
(Konig Johann, Pandulpho mit ber Rrone, und Gefolge treten auf)

# Sonig Johann.

So übergab ich benn in eure hand Den Birtel meiner Burbe.

Pandulphs. (indem er dem Ronige die Krone glebt) Rehmt gurud

Aus diefer meiner Sand, als Lehn des Papftes Die tonigliche Soheit und Gewalt.

König Johann.

Run haltet euer heit'ges Wort: begebt
Ins Lager ber Franzosen euch, und braucht i
Bon Seiner Heiligkeit all eure Bollmacht,
Sie aufzuhalten, eh' in Brand wir stehn.
Die misvergnügten Gauen fallen ab,
In Zwietracht ist bas Bolf mit seiner Pflicht,
Ergebenheit und Herzensliebe schwörend
Ausland'schem Blut und frembem Königthum.
Und diese Ueberschwemmung boser Safte
Kann nur von euch allein besanftigt werben.
Drum zögert nicht: die Zeiten sind so krank,
Daß, wenn man nicht sogleich Arznei verordnet,
Unheilbares Verderben sosgen muß.

Mein Obem mars, ber diefen Sturm erregt, Auf euer ftarr Berfahren mit bem Papft. Run, ba ihr euch zu milbem Sinn bekehrt, So foll mein Mund ben Sturm bes Krieges stillen, Und bem durchtobten Land ichon Wetter geben. Unf diesen himmelfahrtstag, merkt es wohl, Nach eurem Schwur dem Papst zu dienen, schaff' ich, Daß Frankreich seine Waffen niederlege.

(ab)

König Johann.

Ift himmelfahrtstag? Sprach nicht ber Prophet, Auf himmelfahrt um Mittag wurd' ich mich Der Kron' entaußern? Also that ich auch: Ich glaubte ba, es sollt' aus Zwang geschehn, Doch, Gott sei Dank, es ist freiwillig nur.

(Der Baftarb tritt auf)

Ganz Kent ergab sich schon; nichts halt sich bort Als Dover-Schloß; ben Dauphin und sein heer hat London wie ein gut'ger Wirth empfangen; Eu'r Abel will nicht horen, und ist fort Um eurem Feinde Dienste anzubieten, Und wilbeste Bestürzung jagt umher Die kleine Jahl ber zweiselhaften Freunde.

Asnig Johann.

Und wollten nicht jurud bie Eblen kommen, Als fie gehort, Pring Urthur lebe noch? Baftard.

Sie fanden todt ihn auf der Straße liegen, Ein leeres Raftchen, wo des Lebens Rleinod Ben einer Frevlerhand gestohlen war.

König Johann.

Der Schurke Subert fagte mir, er lebe.

Bei meiner Seel', er wußt' es auch nicht anders. Doch was senkt ihr das Haupt? was seht ihr traurig? Seid groß in Thaten, wie ihrs war't im Sinn, Last nicht die Welt von Furcht und trübem Mißtraun Beherrscht ein königliches Auge sehn; Seid rührig wie die Zeit, Feu'r gegen Feuer, Bedroht den Droher, übertroft des Schreckens

Prahlhafte Stirn; so werben niebre Augen, Die ihr Betragen von den Großen leihn, Durch euer Borbild groß, und sie erfallt Der kahne Geist ber Unerschrockenheit. hinweg! und glanzet wie der Gott des Kriegs, Benn er gesonnen ist, das Feld zu zieren; Beigt Kuhnheit und erhebendes Bertraun. Soll man den Leu'n in seiner Höhle suchen? Und da ihn schrecken? da ihn zittern machen? D, daß man das nicht sage! — Macht euch auf, Und trefft das Unheil weiter weg vom Haus, Und packt es an, eh' es so nahe kommt.

Es war hier bei mir der Legat des Papftes, Mit dem ich glucklich einen Frieden schloß; Und er versprach, die heersmacht wegzusenden, Die mit dem Dauphin kommt.

Baftard.

D schmählich Bandnis!

So follen wir, auf eignem Grund und Boden, Begrüßung senden und Bergleiche machen, Berhandlungen, Borschläge, seigen Stillstand, Auf solchen Angriff? Soll ein glatter Knabe, Ein seidnes Bubchen, troßen unsern Au'n, Und seinen Muth auf streitbarm Boden weiden, Die Lust mit eitel wehnden Fahnen höhnend! Und nichts ihn hemmen? König, zu den Waffen! Dem Cardinal gelingt wohl nicht der Friede, Und wenn auch, mindstens sage man von uns, Daß sie zur Gegenwehr bereit uns sahn.

Die Anordnung ber jeb'gen Beit fei bein. Baftarb.

Fort benn, mit gutem Muth! und ihr follt febn, Bir tonnten einen ftolgern Feind beftehn.

(ab)

# 3meite Scene.

Eine Cbencbei Canct Edmundes Burg.

(Louis, Salisburn, Melun, Pembrote, Bigot, fommen in Baffen mit Solbaten)

Louis.

Graf Melun, laßt dieß hier in Abschrift nehmen, Und die bewahrt zum Angedenken und; Die Urschrift gebt ihr diesen herrn zuruck, Daß sie sowohl wie wir, die Schrift durchlesend, Die unsern Bund beglaubigt, wissen mögen, Worauf wir jest das Sacrament genommen, Und fest und unverlest die Treue halten.

Salisburn.

Bir werben unfrerfeite fie nimmer brechen. Und, edler Dauphin, ichmoren wir euch fcon Billfabr'en Gifer, ungezwungne Treu Bu eurem Fortschritt; bennoch glaubt mir, Pring, 3d bin nicht froh, daß folch Gefdmur ber Beit Ein Pflafter in verschmabtem Aufruhr fucht, Und Giner Bunde eingefregnen Schaben Durch viele beilet: o! es qualt mein Berg, Dag ich ben Stahl muß von ber Seite giebn Alnd Wittmen machen; - o! und eben ba, Bo ehrenvolle Segenwehr und Rettung Lautmahnend ruft ben Ramen Salisbury. Allein, fo groß ift ber Berberb ber Beit, Dag wir zur Pfleg' und Beilung unfere Rechts Bu Bert nicht tonnen gebn, als mit ber Sand Des harten Unrechts und verwirrten Uebels. Und ifte nicht Jammer, o bedrangte Freunde! Dag wir, die Gohn' und Rinder Diefes Gilands, Solch eine trube Stund' erleben mußten, Bo wir auf ihren milden Bufen treten Rach fremdem Marfch, und ihrer Feinde Reihn Musfullen, (id) muß abgewandt bemeinen Die Schande biefer nothgedrungnen Bahl) Den Abel eines fernen Lands zu gieren,

Bu folgen unbekammten Fahnen hier? Bie, hier? — D Bolk, bag bu von hinnen könnteft! Daß bich Reptun, beß Arme bich umfaffen, Begtrüge von der Kenntniß beiner felbst, Und wurfe bich auf einen Heidenstrand, Wo diese Christenheere leiten könnten Der Feindschaft Blut in eine Bundesader, Und nicht es so unnachbarlich vergießen.

fonis. Ein ebles Befen zeigeft bu bierin: Mus großen Trieben, bir im Bufen ringend, Bricht ein Erdbeben aus von Edelmuth. D welchen eblen Zweikampf haft bu nicht Sefochten amifchen Roth und biebrer Rudficht! Lag trodinen mich ben ehrenvollen Thau. Der filbern über beine Bangen Schleicht: Es fcmolz mein Berg bei Frauenthranen wohl, Die boch gemeine Ueberschwemmung find ; Doch biefer Tropfen mannliche Ergiegung, Dieg Schauer, von ber Seele Sturm erregt, Entfest mein Mug' und macht befturgter mich, Mis fah' ich bas gewolbte Dach bes himmels Mit glubnben Deteoren gang geftreift. Erheb die Stirn, berühmter Salisbury, Und brang ben Sturm mit großem Bergen weg: Laf diese Baffer jenen Sauglinge : Mugen, Die nie bie Riefenwelt in Buth gefehn, Noch anders als beim Beft bas Glud getroffen, Bon Blut erhist, von Luft und Bruberfchaft. Romm, fomm! benn bu follft beine Sand fo tief In bes Erfolges reichen Beutel fteden, Als Louis felbft; - bas, Eble, foll ein jeber, Der feiner Gehnen Rraft an meine Enupft.

(Pandulpho tritt auf mit Gefolge) Und eben jest buntt mich, ein Engel fprach: Seht! bort erscheint ber heilige Legat, Uns Bollmacht von bes himmels hand zu geben, Und unferm Thun zu leihn bes Rechtes Mamen.

# Pandulpho.

Heil, ebler Prinz von Krankreich! Dieß folgt bemnachst: versohnt hat sich mit Rom Konig Johann; sein Sinn hat sich gewandt, Der so der heil'gen Kliche widerstrebte, Der größten Hauptstadt und dem Stuhl von Rom. Drum rolle nun die drohnden Fahnen auf, Und zahm den wusten Geist des wilden Krieges, Daß, wie ein kome nach der Hand gezogen, Er ruhig liege zu des Friedens Fuß, Und nur dem Ansehn nach gesährlich sei.

#### Louis.

Bergeiht, Sochwurden, ich will nicht gurud: Ich bin zu bochgeboren, um mit mir Bu laffen ichalten, mich zu untergeben, Als ein bequemer Dienstmann, als ein Werkzeug. Un irgend eine Berrichaft in der Welt. Eu'r Dbem Schurte erft bie tobten Roblen Des Rrieges zwischen biefem Reich und mir; Ihr Schafftet Stoff berbei, Die Glut zu nahren, Run ift fie viel ju ftart, fie auszublafen Mit jenem ichwachen Wind, ber fie entflammt. Ihr lehrtet mich bes Rechtes Untlig tennen, Ihr zeigtet mir Unfpruche auf dieg Land, Ja, marft bieg Unternehmen in mein Derg. Und kommt ihr nun und fagt mir, daß Johann Dit Rom ben Frieden fchlog? Was fummerte mich? 3ch, fraft ber Burbe meines Chebette. Begehr' als mein dieß Land nach Arthurs Abgang; Und nun iche halb erobert, muß ich weichen, Blog weil Johann mit Rom ben Frieden fchlog? Bin ich Roms Sclav? Bo Schaffte Rom benn Belber, Bo marb es Truppen, fanbte Rriegsgerath, Dieg Bert ju unterftugen? bin ichs nicht, Der biefe Burbe tragt? wer fonft als ich

Und die, so, meinem Anspruch pflichelg, schwigen. In diesem Handel, und bestehn den Arieg? Rief nicht dieß Inselvolk: Vive le Roy! Als ich vorbei an ihren Städten sum Sieg hab' ich die besten Karten nicht zum Sieg In diesem leichten Spiel um eine Krone? Und gab' ich nun den Satz auf, der schon mein ist? Rein, nein! auf Ehre, nie soll man das sagen.

Pandulphs.

Ihr feht die Sache nur bon außen an.

Louis.

Bon außen ober innen, ich beharre, Bis mein Versuch so welt verherrlicht ist, Als meiner hohen Hoffnung ward versprochen, Eh' ich dieß wackte Kriegsheer aufgebracht, Und diese feur'gen Geister auserkoren, Den Sieg zu übersliegen, Ruhm zu suchen Im Rachen ber Gesahr; des Lobes selbst. —

(Trompetenftoß)

Belch muthige Trompete mahnet uns?
(Der Baftard mit Gefolge tritt auf)
Baftard.

Der Hoflichkeits = Gebuhr ber Welt gemaß Gebt mir Gehor: ich bin gesandt zu reden. — Bom Konig komm' ich, heil'ger herr von Mailand, Bu horen, wie ihr euch für ihn verwandt; Und, wie ihr Antwort gebt, weiß ich die Granze Und Bollmacht, meiner Zunge vorgezeichnet.

Pandulpho.

Der Dauphin ist zu widerfettlich ftarr, Und will sich nicht auf mein Gesuch bequemen. Er fagt: er lege nicht die Waffen nieder.

Baftard.

Bei allem Blut, das je die Wuth gehaucht, Der junge Mann thut wohl. — Hort Englands König nun, Denn so spricht seine Wajestät durch mich. Er ist gerustet, und das ziemt sich auch;

Denn eure affifch breifte Sahrt hieher, Geharn'fchte Mummerei und tolle Poffe, Unbart'ge Recheit, Ingbenhafte Truppen, Belacht ber Ronig, und ift wohl geruftet, Die 3merges : Baffen , ben Pygmaen : Krieg Mus feiner gander Rreife meggupeitichen. Die Dand, die Rraft befaß, vor euren Thuren Euch abzuprügeln, baß ihr fprangt ins Saus, Wie Eimer in verborane Brunnen tauchtet, In eurer Stallverschläge Lager frocht, Die Pfander euch in Riften Schloft und Raften, Bei Gauen ftalltet, fuße Gicherheit In Gruft und Rerter fuchtet, und erbebtet Gelbft vor bem Schrein von eures Bolfes Sabn, Mls mar bie Stimm' ein Englischer Golbat; Soll bier bie Siegerhand entfraftet fepn. Die euch gezüchtigt hat in euren Rammern? Rein! wißt, der tapfre gurft ift in ben Baffen, Und fdwebt als Abler über feiner Brut, Berabzuschießen, wenn bem Meft mas nabt. Und ihr abtrunn'ge, unbantbare Urt, Blutburft'ge Rero's, bie ben Leib gerfleifchen Der Mutter England, werbet roth vor Scham! Denn eure eignen Frau'n und blaffen Dabchen, Bie Amazonen, trippeln nach ber Trommel, Mus Bingerhuten Waffenhandichuh machenb, Mus Rabeln Langen, und bas fanfte Berg Ru blutiger und wilder Regung tehrend.

Louis.

Dein Pochen ende hier, und icheid' in Frieben. Wir gebens ju, bu kannst und überschelten: Leb wohl! wir achten unfre Zeit zu hoch, Um sie mit solchem Prahler zu verschwenden.

Pandulpha.

Erlaubt ju reben mir.

Baftard. Dein, ich will reden. Louis.

Wie wollen teinen horen. Rubrt bie Trommel. Des Krieges Bunge führe nun bas Wort Für unfern Anspruch und für unfer hierfeyn.

Ja fchlagt die Trommeln und sie werden schrein; Ihr auch, wenn wir euch schlagen. Wede nur Ein Scho auf mit beiner Trommel Larm, Und eine Trommel ist bereit zur Hand, Die laut, wie beine, wiederschallen soll; Ruhr' eine andre, und die andre soll So laut wie bein' and Ohr bes Himmels schmettern, Des tiefen Donners spottend: benn schon naht, Richt trauend diesem hinkenden Legaten, Den er aus Spaß vielmehr als Noth gebraucht, Der kriegrische Johann; und auf der Stirn Sigt ihm ein Beingeripp, des Amt es ist, Zulenden Franzosen aufzuschweigen.

Ruhrt unfre Trommein, fucht benn die Gefahr.

Du wirft fie finden, Dauphin, bas bleibt mahr. (Mue ab)

# Dritte Scene.

Chendafelbft. Gin Schlachtfeld.

(Getummel. Ronig Johann und Subert treten auf)

Ranig Johann.

Bie geht ber Tag fur une? D fag mir, Hubert!

Schlecht, furcht' ich; was macht Gure Dajeftat? Ronig Johann.

Dieß Fleber, bas fo lange mich geplagt, Liegt schwer auf mir: o, ich bin herzlich frank! (Ein Bote tritt auf) Bett.

herr, eurr tapfert Better, Faulconbridge, Dahnt Gure Dajeftat, bas Felb ju raumen; Geruht zu melben ihm, wohin ihr geht. Asnig Johann.

Sagt ibm, nach Swinstead, bort in die Abtei.

Seid gutes Muthes, benn die große Hulfsmacht, Die hier erwartet ward vom Dauphin, ist Borgestern Nacht auf Goodwin-Strand gescheitert. Die Nachricht kam bei Richard eben an, Schon fechten die Franzosen matt, und weichen. König Johann.

Weh mir! bieß Fieber brennt mich auf, Und lagt mich nicht bie Zeitung froh begrußen. Fort benn nach Swinstead! gleich zu meiner Sanfte! Schwachheit bewaltigt mich, und ich bin matt.

# Dierte Scene.

Ein andrer Theil des Schlachtfeldes. (Galisbury, Pembrote, Bigot und Andre treten auf) Salisbury.

Ich hielt ben König nicht so reich an Freunden. Vembroke.

Noch einmal auf! Ermuthigt bie Frangofen! Miggludt es ihnen, fo miggludt es uns.

Salisbury.

Der miggeborne Teufel, Faulconbridge, Trog allem Trog, halt er die Schlacht allein.

Pembroke. Es heißt, ber König raumte frank bas Felb. (Melun fommt, verwundet und von Goldaten geführt)
Malun.

Buhrt mich zu ben Rebellen Englands bier.

Balisbura.

In unferm Glad gab man une anbre Ramen. Dem broke.

Es ift Graf Melun.

Salisburg. Auf ben Tob verwundet. Melnn,

Flieht, eble Englische, ihr seid verlauft; Entfabelt der Emporung rauhes Dehr, Und neu bewillsommt die entlagne Treu. Sucht euren König auf, fallt ihm zu Füßen: Denn wird der Dauphin Herr des schwulen Tage, So denkt er euch genommne Muh zu lohnen, Indem er euch enthauptet; er beschwore, Und ich mit ihm, und viele mehr mit mir Auf dem Altare zu Sanct Edmunds: Burp, Auf eben dem Altar, wo theure Freundschaft Und ew'ge Liebe wir euch zugeschworen.

Salisbury.

D war bas möglich! folit' es Wahrheit feyn! Melun.

Dab' ich nicht graufen Tob im Angeficht? Und beg' in mir nur etwas Leben noch, Das meg mir blutet, wie ein machfern Bifb, Im Feuer fcmelgend, die Geftatt verliert? Bas in ber Belt tann mich jum Trug bewegen, Sett, ba fein Erug Gewinn mir bringen fann? Barum benn follt' ich falfch fenn, ba ich weiß, Daf ich bier fterb' und bort burch Bahrheit lebe? 3d fag' es noch: ift Louis Cieger heut, Co fcwur er falfch, wenn diefe eure Augen Je einen andern Tag anbrechen febn. Sa, biefe Racht noch, beren fcmarger hauch Schon bampfet um ben glichnben Reberbuich Der alten, femachen, tagemuben Conne, -Roch biefe boje Racht follt ihr verfcheiben, Bur Bufe für bedumgenen Berrath.

Berratherisch gebust um euer Leben, Wenn Louis unter eurem Beistand siegt. Gruft einen hubert, der beim König blieb: Die Freundschaft zwischen uns, und überdieß Die Rücksicht, daß mein Ahn aus England stammte, Weckt mein Gewissen auf, dieß zu bekennen. Dafür, ich bitt' euch, tragt von hinnen mich, Aus dem Getos und Larm des Feldes weg, Wo ich in Frieden der Gedanken Rest Ausbenken kann, und Leib und Seele trennen In der Betrachtung und in frommen Wünschen.

#### Salisburn.

Wir glauben dir, — und strase mich der Himmel, Gefällt mir nicht die Mien' und die Gestatt Bon dieser freundlichen Gelegenheit, Den Weg verdammter Flucht zurückzumessen. Wir wollen und, gesunknen Fluten gleich, Die Ausschweifung und irre Bahn verlassend, Den Schranken neigen, die wir überströmt, Und in Gehorsam ruhig gleiten hin Zu unserm Meer, zu unserm großen König. — Wein Arm soll helsen, dich hier wegzubringen, Denn schon seh' ich die bittre Todesangst In beinem Blick. — Fort, Freunde! neue Flucht! Neuheit ist Glück, wenn altes Recht die Frucht.

.....

# Fünfte Scene.

Das Frangofifche Lager. (Louis fommt mit feinem Buge)

### Conis.

Des himmels Sonne, schiens, ging ungern unter; Sie weilt' und farbte roth bas Firmament, Als Englands heer ben eignen Grund gurudmaß Mit mattem Zug; o, brav beschlossen wir, Als wir mit Salven ungebrauchter Schusse Nach blut'gem Tagwert boten gute Nacht, Und rollsen die zereisnen Fahnen auf, Zuleht im Feld, und Herrn beinah davon.

(Ein Bote fommt)

Bate.

Bo ift mein Pring, ber Dauphin? Conis.

Sier; mas giebts?

Dote.

Staf Melun fiel, die Englischen Barone Sind auf sein Dringen wieder abgefallen; Und die Berstärkung, die ihr lang gewünscht, Auf Goodwin Strand gescheitert und gesunken. Lenis.

Bermunschte Zeitung! set vermunscht bafur! Ich bachte nicht so traurig biesen Abend Bu seyn, ale sie mich macht. — Wer wars, ber sagte, Der König sei gestohn, nur ein paar Stunden, Eh' irre Dunkelheit die heere schied?

Wer es auch fagte, es ist mahr, mein Fürst.

Wohl, haltet gut Quartier zu Nacht, und Wache: Der Tag foll nicht so balb aufseyn, wie ich, Des Gludes Gunst auf morgen zu versuchen.

(Aue ab)

# Sechste Scene.

Ein offner Plas in der Nachbarschaft ber Abtei Swinstead.

(Der Baftard und Subert begegnen einander)

Bubert.

Wer ba? he, sprecht! und schnell! Ich schiefe fouft.

Gut Freund. Ber bift bu?

Anbert.

Englifder Partet.

Daftard.

Und wohin gehft bu?

Bubert.

Was gehts bich an? Kann ich nach beinen Sachen Dich nicht fo gut, wie bu nach meinen, fragen? Bastard.

Ich bente, Subert.

Bubert.

Dein Gedant' ift eichtig. Ich will auf jegliche Gefahr hin glauben, Du feist mein Freund, ber meinen Ton so tennt. Wer bist bu?

Baftard.

Wer bu willft; beliebt es bir, So fannft bu mir die Liebe thun, zu benten, Ich fei wohl ben Plantagenets verwandt.

Bubert.

D krankend Wort! — Du und die blinde Nacht Habt mich beschämt: verzeih mir, tapfrer Krieger, Daß Laute, die von beiner Zunge kamen, Entschlupft sind der Bekanntschaft meines Ohrs.

Bastard.

Rommt, ohne Formlichkeit: was giebt es neues?

hier wandr' ich, in den schwarzen Brau'n ber Nacht Rach euch umber.

Bastard.

Rurg benn: mas ift bie Beitung?

Bubert.

D, befter herr! Beitung, ber Racht gemaß, Schmatz, troftles, furchterlich und graufenvoll.

# Baftard.

Beigt mir ben wunbsten Rleck ber Beitung nur, 3d bin tein Beib, ich falle nicht in Dhnmacht.

Subert.

Den Ronig, furcht' ich, bat ein Mondy vergiftet. Ich ließ ihn fprachlos faft, und fturzte fort, Dieg Uebel euch ju melben, bag ihr beffer Euch maffnen mochtet auf ben fcnellen Fall, Mis wenn ihr es bei Beil' erfahren hattet.

### Baftard.

Die nahm er es? wer fostete vor ihm? Dubert.

Ein Mond, fo fag' ich, ein entschlogner Schurte, Deg Gingeweide ploblich barft; ber Ronig Spricht noch, und fann vielleicht bavon genefen.

# Dastard.

Ber blieb zur Pflege feiner Dajeftat?

Bubert.

Ei, wißt ihre nicht? Die herrn find wieber ba, 'Und haben den Pring Beinrich mitgebracht, Auf beg Gefuch ber Ronig fie begnabigt, Und fie find all' um feine Majeftat.

# Baftard.

Befanft'ge die Entruftung, großer Simmel, Berluche nicht uns über unfre Rrafte! -Sor' an, mein halbes Deer ift biefe Racht In jener Niedrung von der Flut ereilt: Die Lachen Lincolns haben fie verschlungen, Ich felbst bin wohlberitten kaum entwischt. Fort! mir voran! führ mich jum Ronig hin; 3d furchte, er ift tobt, noch eh' ich tomme.

(Beibe ab)

# Siebente Scene.

Der Garten ber Abtei Sminfteab.

(Pring Beinrich, Salfeburn, Bigot und Andre tres ten auf)

Pring Beinrich.

Es ift zu fpat, bas Leben feines Bluts Ift tobtlich angestedt, und fein Gehirn, Der Seele zartes Wohnhaus, wie fie lehren, Sagt uns durch feine eitlen Grubelein Das Ende feiner Sterblichkeit vorher.

(Pembrote tritt auf)

Bembroke.

Der König spricht noch, und er hegt ben Glauben, Daß, wenn man an die freie Luft ihn brachte, So lindert' es die brennende Gewalt Des scharfen Giftes, welches ihn besturmt. Pring Beinrich.

So lagt ihn bringen in den Garten hier.

(Bigot ab)

Raft er noch immer?

Vembroke.

Er ift ruhiger,

Als da ihr ihn verließt; jest eben sang er. Pring Beinrich.

D Wahn ber Krankheit! wilbeste Zerrüttung, Wenn sie beharret, sühlt sich selbst nicht mehr. Der Tod, wenn er die außern Theil' erbeutet, Berläft sie unsichtbar; sein Sis ist nun Nach dem Gemuth zu, das er sticht und qualt Mit Legionen seltner Fantaseien, Die sich im Drang um diesen letten Halt Berwirren. Seltsam, daß der Tod noch singt! — Ich bin das Schwänlein dieses bleichen Schwans, Der Klage=Hymnen tont dem eignen Tod, und aus der Drzelpfeise seiner Schwäche Zu ew'ger Ruhe Leib und Seele singt.

# Selisburn.

Seib gutes Muthes, Pring; ihr feib geboren, Um Bilbung bem verworrnen Stoff zu geben, Den er fo roh und fo gestaltios ließ.

(Bigot tommt jurud mit Begleitern, die ben Ronig 30= hann auf einem Stuble hereintragen)

Konig Johann.

Ah, 'nun schopft meine Seele freie Luft! Sie wolle' aus Thur noch Fenster nicht hinaus. 'So heißer Sommer ist in meinem Busen, Daß er mein Eingeweib' in Staub zermalmt. Ich bin ein hingekrizelt Bilb, gezeichnet Auf einem Pergament; vor diesem Feuer Berschumpf' ich.

Pring Deinrich. Was macht Cure Majeftat? König Johann.

Sift, — übel, — tobt, verlassen, ausgestoßen; Und keiner will ben Winter kommen heißen, Die eisge Hand mir in ben Leib zu stecken, Roch mir die Ströme meines Reiches letten In den verbrannten Busen, noch den Nord Bewegen, daß er seine scharfen Winde Mir kussen lasse bie gesprungnen Lippen, Und mich mit Kalte labe; — wenig bitt' ich, Nur kalten Trost; und doch seib ihr so karg Und unbankbar, daß ihr mir das versagt.

Pring Beinrich.

D mar boch eine Kraft in meinen Thranen, Die euch erquickte!

König Johann.

Das Salz in ihnen brennt. In mir ist eine Holle, und das Gift Ift eingesperrt da, wie ein boser Feind, Um rettungslos verdammtes Blut zu qualen.

(Der Baftarb fommt)

# Makard.

D, ich bin fiedend, von dem haft'gen Lauf und Gilen, Gure Majestat zu febn.

# Kanig Johann.

Detter, du kommft her, mein Aug zu schließen! Berbrannt ist meines herzens Takelwerk, Und alle Tau' an meines Lebens Segeln Sind nur ein Faben, nur ein dunnes Haar; Mein herz hangt noch an Einer armen Schnur, Die kaum wird halten wahrend beiner Zeitung; Dann ist, was du hier siehst, nichts als ein Erdkloß, Und Abbild bes zerstörten Königthums.

#### Baftard.

Der Dauphin ruftet sich jum Zug hieher, Wo wir ihn, Gott weiß wie, empfangen werben. Denn meiner Aruppen beste Halfte warb, Als ich zuruckzog, sichern Stand zu fassen, In einer Nacht, ganz ploglich, in den Lachen Berschlungen von der unversehnen Flut.

(Der König fliret)

#### Salisburn.

Ihr fagt bie tobte Nachricht tobten Ohren. — Mein Furft! mein Herr! — Raum Konig noch, — nun fo! Vring Deinrich.

So muß auch meine Bahn fenn, so mein Ziel. Wo ist benn auf die Welt Berlaß und Glaube, Wenn, was ein Konig war, so wird zu Staube?

Baftard.

Bift bu bahin? Ich bleibe nur zuruck, Für dich den Dienst der Rache zu verrichten, Dann soll dir meine Seel' im himmel folgen, Wie sie auf Erden immer dir gedient. — Nun, Sterne, die ihr rollt in eignen Spharen, Wo ist eu'r Einfluß? Zeigt nun beste Treu, Und augenblicklich kehrt mit mir zuruck, Zerstörung und beständ'ge Schmach zu stoßen Aus des erschlafften Landes schwachem Thor.

Strads last uns sucher, buß man uns nicht sucht, Der Dauphin wuthet schon an unsern Ferfen.

Balisburn.

So scheint es, ihr wist weniger, als wir, Der Cardinal Panbulpho raftet brinnen, Er kam vom Dauphin vor ber halben Stunde, Und bringt von ihm Borschfage zu bem Friedent, Die wir mit Ehr' und Anstand eingehn durfen, Mit Absicht, gleich von biesem Krieg zu lassen.

Dastard.

Er thut es um fo eber, wenn er fieht, Dag wir zur Gegenwehr uns wohl geftartt.

Salisburn.

Ja, ein'germaßen ist es schon gethan, Denn viele Bagen hat er weggesandt Bur Rufte hin, und seinen Zwist und Handel Dem Cardinal zu schlichten überlassen; Mit welchem ihr, ich und die andern Herrn, Benn es euch gut dunkt, diesen Nachmittag Bu des Geschäfts Bollendung reisen wollen.

Baftard.

So mag es fenn, und ihr, mein ebler Pring, Mit andern herrn, die dort entbehrlich find, Beforget das Begangniß eures Baters.

Pring Beinrich.

Bu Borcefter muß fein Leib beerdigt werben, Denn fo verlangt' ers.

**B**astard.

Dahin foll er benn.

Und gludlich lege euer holdes Gelbst Des kands ererbten Staat und Hoheit an, Dem ich in aller Demuth, auf den Knie'n, Bu eigen gebe meinen treuen Dienst Und Unterwürfigkeit für ew'ge Beiten.

Bir thun ein gleich Erbieten unfrer Liebe, Daß immerbar fie ohne Flecken fei. Dring Beinrich.

Ich hab' ein freundlich Herg, bas gern euch bantte, Und es nicht weiß zu thun, als nur mit Thranen. Baftarb.

Last und der Zeit das noth'ge Weh nur zahlen, Weil sie vorausgeeilt ist unserm Gram. — Dieß England lag noch nie und wird auch nie Zu eines Siegers stolzen Füßen liegen, Als wenn es erst sich selbst verwunden half. Nun seine Großen heimgekommen sind, So ruste sich die Welt an dreien Enden, Wir trogen ihr: nichts bringt uns Noth und Reu, Bleibt England nur sich selber immer treu.

# König Richard der Zweite.

Ueberfest und aufs neue burchgefeben

bon

A. W. von Schlegel.

1,

Ronig Richard ber 3meite. Ebmund von Langlen, Beriog von Dorf. Bobann von Gaunt,

Dheime bes Ronias.

Bergog von Lancafter.

Beinrich, mit dem Bunamen Bolingbrote, Bergog. von Bereford, Cobn Johanns von Gaunt, nachmaliger Ronig Beinrich IV.

Bergog von Mumerte, Cobn bes Bergoas von Dorf. Mombran, Bergog von Rorfolt.

Bergog von Gurren.

Graf von Salisburn.

Graf Bertlen.

Bufbn,

Creaturen Ronia Richards. Bagot,

Green,

Graf von Northumberland.

Beinrid Beren, fein Cobn.

Lord Rog.

Lord Billoughbn.

Lord Rismater.

Bifchof von Carlisle.

Mbt von Beftminfter.

Der Lord Marichall, und ein andrer Lord.

Sir Pierce von Erton.

Gir Stephen Scroop.

Der Sauptmann einer Schaar von Ballifern.

Die Ronigin, Gemablin Ronig Richards.

Bergogin von Glofter.

herzogin von Port.

Ein Soffraulein ber Ronigin.

herren von Abel, Berolbe, Offiziere, Golbaten, zwei Gartner Gefangenwarter, Bote, Stallfnecht und anbres Gefolge.

Die Scene ift an verschiednen Orten in England und Bales.

## Erfter Aufzug.

# Erfte Scene. Conbon. Gin Bimmer im Palafte.

(Ronig Richard tritt auf mit Gefolge: Johann von Saunt, und andre Gble mit ihm)

Sonig Nichard.

Johann von Gaunt, ehrwurd'ger Lancafter, Saft du nach Schwur und Pfand hiehergebracht Den heinrich hereford, beinen tuhnen Sohn, Bon jungst die heft'ge Klage zu bewähren, Die gleich zu horen Muße uns gebrach, Wider den herzog Norfolt, Thomas Mowbran?

Ja, gnad'ger Seer.

König Aichard.
So sag mir ferner, hast du ihn erforscht,
Db er aus altem Groll ben Herzog anklagt,
Db wurdiglich, als guter Unterthan,
Nach einer Kenntniß bes Berraths in ihm?

So weit ich in dem Stuck ihn prufen konnte, Um augenscheinliche Gefahr, gerichtet Auf Eure Hoheit, nicht aus altem Groll.

#### Aonig Nichard.

Sa ruft fie vor: denn Antlit gegen Antlit Und drohnde Stirn an Stirne, wollen wir Frei reden horen Klager und Beklagten.

(Einige aus dem Gefolge ab)

Sochfahrend find fie beid' und in der Buth Taub wie die See, raich wie des Feuers Glut. . (Die vom Gefolge tommen jurud mit Bolingbrote und

Die vom Gefolge fommen gurud mit Bolingbrote und Rorfolt)

Bolingbroke.

Manch Jahr beglucker Tage mog' erleben Mein gnab'ger Konig, mein hulbreicher Perr! Norfolk.

Ein Tag erhohe ftets bes andern Glud, Bis einft ber himmel, neibifch auf die Erbe, Ein ew'ges Recht zu eurer Krone fügt! Annig Aichard.

Sabt beibe Dank: doch einer schmeichelt nur, Wie durch den Grund, warum ihr kommt, sich zeigt, Einander nämlich Hochverraths zu zeihn. Better von Hereford, sag, was wirst du vor Dem Herzog da von Norfolk, Thomas Mowbray?

Belingbroke.

Erst — sei der Himmel Zeuge meiner Rede! — Aus eines Unterthans ergebner Pflicht, Für meines Fürsten theures Heil besorgt, Und frei von anderm mißerzeugten Haß, Komm' ich als Kläger vor dein fürstlich Haupt. — Run, Thomas Mowbray, wend' ich mich zu dir, Und acht' auf meinen Gruß: denn was ich sage, Das soll mein Leib auf Erden hier bewähren, Wo nicht, die Seel' im Himmel Rede stehn. Du bist ein Abgefallner und Berräther, Zu gut um es zu seyn, zu schlecht zu leben: Denn je krystallner sonst der Himmel glüht, Je trüber scheint Gewölk, das ihn durchzieht. Noch einmal, um die Schmach mehr einzuprägen, Werf ich das Wort Berrather dir entgegen.

Beweisen moge, wenns mein Fürft gewährt, Was meine Bunge spricht, mein wackres Schwert. Usrfslb.

Lagt meiner Untwort Ralte meinen Gifer Berab nicht fegen! Denn fein Beiberfrieg, Das bittre Schelten zwei erboßter Bungen, Rann biefe Frage zwifchen uns entscheiben; Das Blut ift heiß, bas hierum falt muß werben. Doch ruhm' ich mich fo gahmer Dulbung nicht, Dag ich nichts fagen, und verftummen follte. Erft halt mich Scheu vor Gurer Sobeit ab, Bu fpornen fatt ju jugeln meine Rebe, Die fonft wohl liefe, bis fie ben Berrath Ihm boppelt in den Sale gurudgefchleubert. Bon feines Blutes Sobeit abgefebn, Rehmt an, er fei nicht meines Lehnsherrn Better, So fobr' ich ihn beraus und fpei' ihn an, Renn' ihn verlaumderifche Memm' und Schurte. Unaleichen Rampf bestund' ich gern hierauf, Und traf' ibn, mußt' ich laufen auch ju Rug Bis auf ber Alpen eingefrorne Baden, Ja jeden andern unbewohnbarn Boden, Bo je ein Englischer fich bingewagt. Bum Schute meiner Treu' indeß genugt: So mahr ich felig werden will! er lugt. Bolingbroke,

Da, bleiche Memme! werf' ich hin mein Pfand, Entsagend ber Verwandtschaft eines Konigs; Und achte nicht mein fürstliches Geblüt, Das beine Furcht, nicht Ehrerbietung vorschützt. Wenn schuldige Angst dir so viel Starke läßt, Mein Ehrenpfand zu nehmen, bude dich; Bei dem, und jedem Brauch des Nitterthums, Bill ich, Arm gegen Arm, dir, was ich sprach Und was du schlimmres denken kannst, bewähren.

Ich nehm' es auf, und fcwore bei bem Schwert, Das fanft mein Ritterthum mir aufgelegt, Ich ftehe bir nach jeglicher Gebubr, Rach jeder Beise ritterlicher Prufung; Und sit' ich auf, nie steig' ich lebend ab, Wenn mein Verrath zur Klage Recht dir gab!

König Richard.

Was giebt dem Mowbray unser Better Schuld? Groß muß es sen, was nur mit dem Gedanken Bon Uebel in ihm uns befreunden soll.

#### Bolingbroke.

Seht, mas ich fpreche, dafur fteht mein Leben: -Das er achttaufend Robel hat empfangen, Mis Borg fur Gurer Sobeit Rriegesvolt. Die er behalten hat zu ichlechten 3meden. Als ein Berrather und ein arger Schurte. Dann fag' ich, und ich wills im Rampf beweifen. Sier ober fonft mo, bis zur fernsten Granze, Die je ein Englifch Auge hat erblickt, Daß jeglicher Berrath feit achtzehn Sabren In biefem gand' erbacht und angeftiftet, Bom falfchen Mowbran ausgegangen ift. 3ch fage ferner, und will ferner noch Dieg alles barthun auf fein fcnobes Leben, Daß er bes Bergog Glofters Tob betrieben, Difleitet feine allzuglaub'gen Begner, Und feig verrathrisch die schuldlose Seele Dadurch ihm ausgeschwemmt in Stromen Bluts. Das, wie bas Blut bes Opfer : weihnden Abel Selbft aus ber Erbe ftummen Sohlen Schreit Bu mir, um Recht und ftrenge Buchtigung. Und bei ber Ahnen Ruhm, ben ich ererbt, Mein Arm vollbringte, fonft fei mein Leib verberbt. König Ricard.

Wie hohen Flugs sich sein Entschluß erschwingt! Thomas von Norfolk, was sagt ihr hiezu?

Morfolk.

D, wende mein Monarch fein Antlig weg, Und heiße taub fein Dhr ein Beilchen fenn,

Bis ich bie Schmach von feinem Blut ergettlt, Bie Gott und Biebre folden Lagner haffen. Ranig Midard.

Mowbran, mein Aug' und Dhr iff unparteilich; Bar' er mein Bruber, ja bes Reiches Erbe, Statt meines Baters Brubern Sohn ju fenn : Bei meines Scepters Burbe fcmoor' ich boch, Die Nachbarschaft mit unserm beil'gen Blut Sollt' ihn nicht fchuten, noch parteilich machen Den Borfat meines reblichen Gemuthe. Er ift uns Unterthan, Mowbrap, wie bu; Aurchtlofe Red' ertenn' ich frei bir au.

Merfelk.

Dann, Bolingbrofe, burch beinen falfchen Sals Bis tief binunter in bein Berg: bu lugft! Drei Biertel von dem Borfchuß fur Calais Bablt' ich bem Rriegsvolt Seiner Sobeit richtig, Den Reft behielt ich auf Berwilligung, Beil mein Monarch in meiner Schulb noch mar, Bon wegen Rudftanbs einer großen Rechnung, Seit ich aus Frankreich fein Bemahl geholt. Run schling bie Lug' hinab. — Bas Glofters Tob betrifft, 3ch schlug ihn nicht, allein, ju eigner Schmach, Lief von ber Pflicht, die ich geschworen, nach. -Bas euch gilt, ebler herr von Lancafter, Der ehrenwerthe Bater meines Feindes, Einft ftellt' ich beimlich eurem Leben nach, Ein gehl, ber meine bange Seele frantt: Doch eh' ich lett bas Sacrament empfing, Befannt' ich es, und bat um Guer Gnaben Bergeihung formlich; und ich hoff', ihr gabt fie. So weit geht meine Schuld; ber Reft ber Rlage Rommt ber aus Theen eines Bofemichts. Aberunn'gen und entarteten Berrathers, Bas an mir felbst ich fühnlich will bestehn; Und wechfelfeitig fchleubr' ich bin mein Pfanb Auf biefes trobigen Berrathers Fuß, Um mich als biebern Ritter au bemabren

Im beften Blut, bas ihm im Bufen wohnt. Dieß zu beschleun'gen bitt' ich um bie Snabe, Daß eu'r Gebot auf einen Tag uns labe. König Aidard.

The wuthentstammten Herrn, folgt meinem Rath, Bertreibt ble Salle, ohne Blut zu lassen; So sprechen wir, zwar nicht Arzneigelehrt, Weil tiefe Bosheit allzutief versehrt.
Bergebt, vergest, seid einig, ohne Has!
Der Doctor sagt: Hier frommt kein Aberlas. — Mein Ohm, wo dieß begann, ba last es enden: Ihr mußt den Sohn, ich will den Herzog wenden.

Das Friedestiften ziemt des Greifen Sinn. Birf, Sohn, das Pfand des Herzog Norfott hin. König Aichard.

Und, Morfolt, feines ihr.

Gaunt.

Run, Heinrich? nun? Gehorsam will, bu sollst es willig thun. König Aichard.

Morfolt, wirf bin! Wir wollens, und es muß. Morfolk.

Mich felbst, mein Herrscher, werf' ich bir zu Fuß. Gebeut mein Leben, nur nicht meine Scham: Das bin ich schulbig; boch mein reiner Nam, Der trot bem Tobe lebt auf meinem Grabe, Soll bein nicht seyn, ber finstern Schmach zur Habe. Entehrt, verklagt, steh' ich hier voll Beschwer; Durchbohrt hat mich ber Lastrung gistger Speer, Kein Balsam als sein Herzblut kann bieß bampfen, Aus bem bas Gist kam.

Monig Michard.

Buth muß man bekampfen, Gieb her fein Pfand! Der Leu macht Pardel zahm. Uorfolk.

Doch farbt er sie nicht um; nehmt meine Scham, Und willig geb' ich auch mein Pfand bann auf. Der reinste Schat in biefem irb'ichen Lauf, Mein theurer Fürst, ist unbestedte Ehre, Ohn die der Mensch bemalter Leim nur ware, Ein kuhner Geist im treuen Busen ist Ein Aleinod in zehnsach verschlosner Kist. Ehr' ist des Lebens einziger Gewinn; Rehmt Ehre weg, so ist mein Leben bin. Drum, theurer Fürst, last mich um Ehre werben, Ich leb' in ihr, und will für sie-auch sterben.

Ronig Nichard.

Better, werft hin bas Pfand! beginnet ihr!

D solche Sunde wende Gott von mir!
Soll ich entherzt vor meinem Bater stehn?
Mit blasser Bettlersucht die Hoheit schmahn
Bor dem verhöhnten Zagen? Eh so schnöde
Mit eigner Zung' ich meine Ehre tödte
Durch seigen Antrag: eh zerreißt mein Zahn
Das Wertzeug bangen Widerruss fortan,
Und blutend spei' ich sie, zu höchstem Hohn,
In Mowbean's Angesicht, der Schande Thron.
(Gaunt ab)

Zuis Midaub

## König Nichard.

Uns ziemet, statt zu bitten, zu befehlen. Da wir euch auszusöhnen nicht vermocht, So stellt euch ein, wofür eu'r Leben bürge, Zu Coventry, auf Sanct Lambertus Tag. Da soll entscheiben euer Speer und Schwert Den Zwist des Hasses, den ihr steigend nahrt. Well wir euch nicht versöhnt, bewähr das Recht Die Ritterschaft des Siegers im Gesecht. Lord Marschall, laßt das Heroldsamt der Wassen Die Führung dieser innern Uhruh schaffen.

#### 3meite Scene.

Cbenbafelbft. Gin Bimmer im Palafte bee Ber=

(Saunt und die Berjogin von Glofter treten auf)

#### Gaunt.

Ach, mein so naher Theil an Glosters Blut Treibt mehr mich an als euer Schreien, mich Bu rühren gegen seines Lebens Schlächter. Doch weil Bestrafung in den Händen liegt, Die das gethan, was wir nicht strafen können, Besehlen wir dem Himmel unste Klage, Der, wenn er reif die Stund' auf Erden sieht, Auss Haupt der Sünder heiße Rache regnet.

Bergogin von Glofter. So ift bie Bruberschaft fein Scharfrer Sporn? Und ichurt die Lieb' in beinem alten Blut Rein lebend Feuer? Eduarde fieben Sohne, Bovon bu felber einer bift, fie maren Wie fieben Klafchen feines heil'gen Blute, Die fieben Zweig' aus Giner Burgel fproffenb. Ein Theil ift nun naturlich eingetrodinet, Ein Theil der 3meige vom Befchick gefallt; Doch Thomas, mein Gemahl, mein Beil, mein Glofter, Bon Chuards heil'gem Blute Gine Klafche, Ein blub'nder Zweig der toniglichen Burgel, Ift eingeschlagen und der Trank verschuttet, Ift umgehau'n und all fein Laub verwelft, Durch Reides Sand und Mordes blut'ge Art. Ach, Gaunt! fein Blut war beins; bas Bett, ber Coos, Der Lebensgeift, die Form, die bich geftaltet, Macht' ihn zum Mann; und lebft bu fcon und athmeff, Du bift in ihm erschlagen: bu ftimmft ein In vollem Dag ju beines Baters Tob, Da bu ben armen Bruber fterben fiehft, Der Abbruck mar von beines Baters Leben. Renns nicht Gebulb, es ift Berzweiflung, Saunt;

Indem du fo ben Bruder läfft erschlagen, Beigft bu den offnen Pfad zu beinem Leben, Und lehrst den sinstern Mord, dich auch zu schlachten. Bas wir an Niedern ruhmen als Geduld, Ift blaffe Feigheit in der edlen Brust. Bas red' ich viel? Du schirmst dein eignes Leben Am besten, rachst du meines Glosters Tod.

Der Streit ift Gottes, benn fein Stellvertreter, Sein Bot', in feinem Angesicht gesalbt, hat seinen Tob verursacht; wenn mit Unrecht, Mag Gott es rachen: ich erhebe nie Den Arm im Borne gegen seinen Diener.

Herzsgin von Gloster.

Bo foll ich, ach! benn meine Rlage fuhren?

Beim himmel, ber bie Mittwen ichugt und ichirmt. Derzogin von Glofter.

Run gut, das will ich. Alter Gaunt, leb wohl! Du gehst nach Coventry, den grimmen Mowbray Mit Vetter Hereford sechten da zu sehn. D, Glosters Unrecht sis auf Herefords Speer, Auf daß er dring' in Schlächter Mowbray's Brust! Und schlagt dem Ungluck sehl das erste Rennen, So schwer sei Mowbray's Sund' in seinem Busen, Daß sie des schaum'gen Rosses Rucken bricht, Und wirft den Reiter hauptlings in die Schranken, Auf Gnad' und Ungnad' meinem Vetter Hereford! Leb wohl, Saunt! Deines weiland Bruders Weib Verzehrt in Grams Gesellschaft ihren Leib.

Gaunt.

Schwester, leb wohl! Rach Coventry muß ich:

Seil bleibe bei bir und begleite mich.

Serzogin von Gloster.
Ein Wort noch! — Gram springt, wo er fallt, zuruck, Durch sein Gewicht, nicht burch die hohle Leerheit. Ich nehme Abschied, eh' ich noch begann; Leid endet nicht, wann es scheint abgethan.

Empfiehl mich meinem Bruber, Ebmund York.
Sieh, dieß ift alles: — boch warum fo eilen?
Ift dieß schon alles, mußt du doch noch weilen;
Mir fällt wohl mehr noch ein. Heiß' ihn — o was?
Bu mir nach Plashy unverzüglich gehn.
Ach, und was wird der alte York da sehn,
Als leere Wohnungen und nachte Mauern,
Samt oben Hallen, unbetretnen Steinen?
Was zum Willsommen hören, als mein Weinen?
Darum empfiehl mich: laß ihn dort das Leid
Nicht suchen, denn es wohnt ja weit und breit.
Trostlos will ich von hinnen, und verscheiden:
Wein weinend Auge sagt das lette Scheiden.

(ab)

#### Dritte Scene.

Gobford: Que bei Coventry.

(Der Lord Marfchall und Mumerle treten auf)

ford Marichall.

Mylord Mumerle, ift Beinrich Dereford ruftig?

In voller Behr, begehrend einzutreten. ford Marichall.

Der Herzog Norfolt, wohlgemuth und fuhn, harrt nur auf die Trompete feines Rlagers. Aumerte.

So find die Rampfer denn bereit, und warten Auf nichts als Seiner Majestat Erscheinung.

Erompetenfioß. Ronig Richard tritt auf und fest fich auf feinen Ehron; Gaunt und verschiedne Sole nehmen gleichfalls ihre Plate. Sine Trompete wird geblafen und von einer andern Trompete draugen erwiedert. Alebann erscheint Norfolt in voller Ruftung, mit einem herold vor ihm her.

Asnig Aichard. Marschall, erfraget von dem Rampfer bort Die Ursach seiner Ankunft bier in Waffen:

٠

Auch seinen Ramen, und verfahrt mit Ordnung, Den Gib ihm abzunehmen auf fein Recht. Sord Marichall.

In Gottes Ramen und des Konigs, fprich, Ber bift du, und weswegen kommft du her, Go ritterlich mit Waffen angethan? Und wider wen kommft du, und was dein Zwift? Sprich wahrhaft, auf bein Ritterthum und Eid, Co schütze dich der Himmel und bein Muth!

Mein Nam' ist Thomas Mowbran, Norfolds Herzog; Ich komme her, durch einen Eid gebunden, (Berhüte Gott, daß den ein Ritter bräche!) Um zu verfechten, daß ich Treu' und Pflicht Gott und dem König halt' und meinen Erben, Wider den Herzog Hereford, der mich anklagt; Und will, durch Gottes Gnad' und meinen Arm Mich wehrend, ihn erweisen als Verräther An Gott, an meinem König und an mir. So schütze Gott mich, wie ich wahrhaft fechte!

(Er nimmt feinen Sit ein)
Eine Trompete wird geblafen. Bolingbrote erfcheint in voller Ruftung, mit einem herold vor ihm her. Asnig Aichard.

Marichall, befragt ben Ritter bort in Waffen Erft wer er ift, und bann warum er komme, Mit kriegerischem Zeuge so gestählt; Und formlich, unserem Geset gemäß, Bernehmt ihn auf das Recht in seiner Sache.

Wie ift bein Nam', und warum kommft bu her Bor König Richard in bie hohen Schranken? Und wider wen kommft bu, und was bein 3wift? So schutz bich Gott, sprich als mahrhafter Ritter! Belingbroke.

heinrich von hereford, Lancaster und Derby Bin ich, ber bier bereit in Waffen steht, Durch Gottes Gnad' und meines Leibes Rraft Hier in ben Schranken gegen Thomas Mowbean, Herzog von Norfolk, barzuthun, er fei Ein schnöber und gesährlicher Berrather An Gott, an König Richard und an mir; Und schüge Gott mich, wie ich wahrhaft fechte! -Lord Marschall.

Bei Tobesstrafe sei fein Mensch so tuhn, Daß er die Schranken anzuruhren wage, Den Marschall ausgenommen und Beamten, Die bieß Geschäft gebührend ordnen sollen. Bolingbroke.

Lord Marschall, last bes Fürsten Sand mich kuffen Und niederknie'n vor Seiner Majestat. Denn ich und Mowbray sind zwei Mannern gleich, Die lange, schwere Pilgerfahrt gelobt. Last uns benn feierlichen Abschied nehmen, Und Lebewohl von beiderseit'gen Freunden.

Ford Marschall.

Der Rlager grußt Eu'r Sobeit ehrerbietigft, Und municht jum Abichied cure Sand ju tuffen. Sanig Richard.

Ihn zu umarmen fleigen wir herab. — Better von hereford, wie bein handel recht, So fei bein Gluck im fürstlichen Gefecht. Leb wohl, mein Blut! Mußt du es heut verstromen, Darf iche beklagen, boch nicht Rache nehmen. Bolingbroke.

Kein ebles Aug muff' eine Thran' um mich Entweihn, wenn ich von Mowbray's Speer erblich; So zwerfichtlich, wie des Falten Sos Den Bogel trifft, geh' ich auf Mowbray los.

(Jum Lord Marichall)

Mein gut'ger Herr, ich nehme von euch Abschied, Bon euch, mein ebler Better, Lord Aumerle: — Nicht krank, hab' ich zu schaffen gleich mit Tod, Nein, lustig Athem holend, frisch und roth. — Seht, wie beim Mahl, das Ende zu versüßen, Will ich zuleht das Auserwähltste grüßen: —

(Bu Gaunt)

D bu, ber ird'sche Schöpfer meines Bluts, Def jugendlicher Geift, in mir erneuert, Mit doppelter Gewalt empor mich hebt, Den Sieg zu greisen über meinem Haupt! Rach meine Rustung fest durch dein Gebet, Durch deinen Segen stähle meine Lanze, Daß sie in Mowbray's Panzerhemde dringe, Und glanze neu der Nam Johann von Gaunt Im muthigen Betragen seines Sohns.

Sott geb dir Glud bei beiner guten Sache! Schnell, wie der Blit, fei in der Ausführung, Und laß, zwiefach verdoppelt, deine Streiche Betäubend, wie den Donner, auf den helm Des tödlichen, feinbsel'gen Gegners fallen. Reg' auf dein junges Blut, sei brav und lebe!

Mein Recht und Sanct Georg mir Beistand gebe!
(Er nimmt seinen Sig)

Morfolk. (aufstehend)
Wie himmel oder Glud mein Loos auch wirft, hier lebt und stiebt, treu König Richards Throne, Ein redlicher und biedrer Ebelmann.
Rie warf mit froherm herzen ein Gefangner Der Knechtschaft Fesseln ab, und hieß willsommen Die goldne, ungebundne Lossassung, Als wie mein tanzendes Gemuth dieß Fest Des Kampses wider meinen Gegner feiert. Großmächt ger Fürst, und meiner Freunde Schaar! Es wünscht mein Mund euch manch beglücktes Jahr. Ich geh zum Kampse, munter, wie zur Lust, Denn Rube wohnt in einer treuen Brust.

Asnig Nichard.

Gehabt euch wohl: ich kann genau erspähn, Bie Muth und Tugend aus dem Aug' euch sehn. — Befehlt den Zweikampf, Marschall, und beginnt.
(Der König und die Gerren kehren zu ihren Siesen zurud)

Sord Maricall.

Seinrich von Bereford, Lancafter und Derby, Empfang die Lang' und fchute Gott bein Recht! Bolingbroke. (aufficbenb)

Start, wie ein Thurm, in Hoffnung, ruf ich Amen.

Bring diese Lanz' an Thomas, Norfolks Herzog.
1. Herstd.

Heinrich von Hereford, Lancaster und Derby Steht bier fur Gott, für seinen Herrn und sich, Bei Strafe, falsch und ehrlos zu erscheinen, Um barzuthun dem Thomas Mowbray, Herzog Bon Norfolt, er sei schuldig des Verraths An Gott, an seinem König und an ihm, Und fodert ihn zu dem Gesecht heraus.

2. Derold.

Dier stehet Thomas Mowbrap, Norfolis Herzog, Bei Strafe, falfch und ehrlos zu erscheinen, Sich zu vertheidigen und barzuthun, Deinrich von Hereford, Lancaster und Derby Treulos an Gott, an seinem Herrn und ihm: Mit williger Begehr und wohlgemuth, Erwartend nur das Zeichen zum Beginn.

Lord Marschall.

Trompeten blaft! und Streiter macht euch auf! (Es wird jum Angriff geblafen)

Doch halt! ber Ronig wirft ben Stab herunter. Ronig Michard.

Laft fie beiseit die Selm' und Speere legen, Und beibe wiederkehren ju dem Sit.

(Bu Gaunt und ben übrigen Grofen, indem er fich gegen ben hintergrund ber Buhne jurudieht)

Ihr, folget und! — und laßt Trompeten schluf: Bis wir den Gegnern fund thun unsern Schluf: (Trompeten, anhaltend)

(Wieder vortretend ju den Streitern) Kommt her! Bernehmt, was wir mit unserm Rath verfügt. — Auf daß nicht unsers Reiches Boden werde

Beffect mit theunum Dint, bas er genibrt; Beil unfer Aug ben graufen Anblick fchent Bon Bunben, aufgepflagt burch Rachbacfcwerten; Und weil uns bunft, ber fiolge Ablerfing Cheficht'ger, himmelftrebenber Gebanten, Und Reib, ber jeben Rebenbubler bast, Sab' euch gereigt, ju weden unfern Frieben, Der, in ber Biege unfers Lambes fchlummernb, Die Bruft mit fußem Kindes : Dbem fcwellt; Der, aufgeruttelt nun ven larm'gen Trommein, Samt beiferer Trompeten wilbem Schmettern, Und bem Geflirr ergrimmter Eifenwehr, Aus unfern flillen Grengen fcreden mochte . Den holben Frieden, bag wir waten mußten In unfrer Anverwandten Blut: - beswegen Berbannen wir aus unfern Landen euch. Ibr, Better Dereford, follt bei Tobeskrafe, Bis unfre Au'n gebn Commer neu gefdmudt, Richt wiebergrußen unfer ichones Reich, Und frembe Pfabe ber Berbannung treten. Bolingbroke.

Gefcheb' en'r Wille! bieß muß Troft mir fenn,
Die Sonne, die hier matunt, giebt bort auch Schein; Und biefer goldne Strahl, euch hier geliehn, Wird auch um meinen Bann verguldend glubn. König Aichard.

Norfolk, dein wartet ein noch hartrer Spruch, . Den ich nicht ohne Widerwillen gebe. Der Stunden leise Flucht soll nicht bestimmen Den granzenlosen Zeitraum beines Banns; Das hoffnungslose Wort, nie wiederkehren, Sprech' ich hier wider dich bei Todesstrafe.

Maxfalk.

Ein harter Spruch, mein höchfter Lebensbert, Sanz unversehn aus Eurer Sobeit Mund! Ermunschten Lohn, nicht solche tiefe Schmuch, Daß man mich ausstößt in die weite Welt, hab' ich verdient von Seiten Eurer hoheit.

Die Sprache, bie ich vierzig Rabr gebent; ... Mein mutteridies Swallich; foll ich miffen; Und meine Bunge nübt mit mun witht mehr Als, ohne Saiten, Laute ober Barfe, Ein funftlich Inftrument im Raften, vber Das, aufgethan, in beffen Sanbe tommt, Der teinen Griff tennt, feinen Con ju ftimmen. Ihr habt bie Bung' in meinen Mund gefertett, Der Babn' und Lippen Doppelt Gatter vort Und bumpfe, dasftige Umwiffenheit 3ft mir gum Bertermeifter nun beftelt. 3d bin zu alt, ber Amme fiebzutofen, Bu weit in Jahren, Bogling noth gu fenn: Bas ift den Uttheil benn, als flummer Tob, Das eignen Sauch zu athmen mir verbet? Wänig Micherd.

Es hilft dir nicht, in Wehmuth zu verzagen, Rach unseem Spruche commt zu fpat das Klagem Aoxfolk.

So wend' ich mich vom lichten Vaterland, In ernfte Schatten ewiger Racht gebannt.

(Er entfernt fo)

Rinig Midard.

Romm wieber, nimm noch einen Sto mit dir. Legt die verdannten Hand' auf dieß mein Schwert, Schwört bei der Pflicht, die thr dem Himmel schwert, Schwört bei der Pflicht, die thr dem Himmel schuldet, (Denn unser Abeil pran ist mit euch verdannt)
Den Eid zu halten, den wir auserlegen: — Rie sollt ihr, so euch Sott und Wahrheit helse! Mit Lieb' einander nahn in euwem Bann, Noch jemals ins Sesicht einander schaun, Noch jemals sins Sesicht einander schaun, Noch jemals schreiben, grüßen, noch besänstigen Die Sturme des daheim erzeugten Hasses, Woch euch mit überlegtem Anschlag tressen, Um übles auszussinnen gegen und Lund unser Anterthanen, Staat und Land.

Ich schwore.

#### Marfalk.

-Und ich auch, all bieg gu halten.

Rorfolt, so weit sichs unter Feinden ziemt: — Um diese Zeit, ließ es der König zu, Irrt' in der Luft schon eine unsrer Seelen, Berbannt aus unsers Fleisches morschem Grabe, Wie jeht dieß Fleisch verbannt ist aus dem Lande; Bekenne den Berrath, eh du entweichst, Weil du so weit zu gehn hast, nimm nicht mit Die schwere Burde einer schuldigen Seele.

Rein, Bolingbrote, war ich Bergather je, Co fei getilgt mein Ram' im Buch des Lebens Und ich verbannt vom himmel, wie von bier. Doch was du bist, weiß Gott und du und ich. Und nur zu bald wird es den König reu'n. Lebt wahl, mein Fürst! — Nicht sehlgehn kann ich jetter Die weite Welt ist mir zum Ziel gefett.

Abnig Aich ard.

Dheim, ich feh' im Splegel beiner Augen Dein tiefbekummert Berg; bein traur'ger Anblick' Dat vier aus feiner Bahl verbannter Jahre Entruckt: — (Bu Bolingbrole)

fobald feche frost ge Winter aus, Rehr bu willsommen aus dem Bann nach haus. Bolingbroke.

Bie lange Beit liegt in fo fleinem Bort! Bier trage Binter und vier luft'ge Maien Befchließt ein Wort, wenn Kon'ge Kraft ihm teiben.

Dank meinem Fürsten, daß er mir zu lieb Bier Jahre meines Sohns Berbannung fürzt! Allein ich ernte wenig Krucht davon. Eh die sechs Jahre, die er säumen muß, Die Monde wandeln und den Lauf vollenden, Erlischt in ewger Nacht mein schwindend Licht, Die Lampe, der vor Alter Del gebricht; Mit meinem Endehen Kerze ifts geschehn, Und blinder Tod läft mich ben Sohn nicht sehn. Asuig Aichard.

Ei, Oheim, bu haft manches Jahr gu leben.

Richt 'ne Minute, herr, bie bu kannst geben. Berkurzen kannst du meine Tag' in Sorgen, Mir Rachte rauben, leihn nicht einen Morgen; Du kannst ber Zeit wohl helfen Furchen ziehn, Doch nicht sie hemmen in dem raschen Fliehn: Ihr gilt dein Wort für meinen Tod sogleich, Doch, todt, schafft keinen Odem mir dein Reich. König Aichard.

Dein Sohn ift weisem Rath gemaß verbannt, Bogu bein Mund ein Miturtheil gegeben: Run scheinst bu finster auf bas Recht gu schaun?

Was füß schmedt, wird oft bitter beim Verdau'n. Ihr sehtet mich als Richter zum Verather; D, hießt ihr doch mich reden, wie ein Vater! War' er mir fremd gewesen, nicht mein Kind, So war ich milder seinem Fehl gestinnt. Parteien=Leumund sucht' ich abzuwenden, Und mußte so mein eignes Leben enden. Und mußte so mein eignes Leben enden. Uch! Ich schaut' um, ob keiner spräche nun, Ich sei zu streng, was mein, so wegzuthun; Doch der unwill'gen Zung' habt ihr erlaubt, Daß sie mich wider Willen so beraubt.

Better, lebt wohl! — und, Dheim, forgt bafür: Sechs Jahr' ift er verbannt, und muß von hier. (Trompetenstoß. König, Richard und Gefolge ab)

Aumerle.

Better, lebt wohl! Was Segenwart verwehrt Bu sagen, melde Schrift von ba, wo ihr verkehrt. Isrd Marschall.

Rein Abschied, gnad'ger Berr! benn ich will reiten, So weit bas gand verftattet, euch jur Seiten.

#### Gaunt.

D, ju was Ende fparft bu beine Worte, Daß bu ben Freunden feinen Gruf erwieberft? Bolingbrobe.

Bu wen'ge hab' ich, um von euch zu scheiben, Da reichlich Dienst bie Junge leiften sollte, Des herzens vollen Jammer auszuathmen.

Dein Gram ift nur Entfernung für 'ne Beit. Belingbroke. Luft fern, Gram gegenwärtig für die Beit.

Bas find fechs Binter? Sie find balb dahin.

Im Glud, boch Gram macht zehn aus einer Stunde.

Renns eine Reife, bloß zur Luft gemacht. Polingbroke.

Mein herz wird feufzen, wenn iche fo mignenne, Und findet es gezwungne Pilgerschaft.

Den traur'gen Fortgang beiner muben Trit Acht' einer Folie gleich, um brein zu sehen Das reiche Kleinob beiner Wiebertehr. Polingbroke.

Rein, eher wird mich jedec träge Schritt Erinnern, welch ein Stud ber. Welt ich wandre Bon ben Kleinoblen meiner Liebe weg. Muß ich nicht eine lange Lehrlingschaft Auf fremben Bahnen bienen, und am Ende, Bin ich nun frei, mich doch nichts weiter rühmen, Als daß ich ein Gesell des Grames war?

Em jeber Plat, besucht vom Aug des himmels, Ift Glades Safen einem weisen Mann. Lehr beine Noth die Dinge so betrachten; Es tommt ber Roth ja teine Zugend bei. Dent nicht, daß bich ber Konig hat verbannt, Rein, bu ben König: Leib sit um so schwerer, Wo es bemerkt, daß man nut schwach es trägt. Geh, sag, daß ich dich auszesundt nach Ehre, Nicht, daß ber Fürst dich bannte; oder glaube, Verschlingend hänge Pest in unsver Luft, Und du entsliehst zu einem reinern Himmel. Was deine Seese werth halt, stell dir vor Da, wo du hingehst, nicht, woher du kommst. Die Singevögel halt für Musikanten, Das Gras sür ein bestreutes Prunkgemach, Für schöne Frau'n die Blumen, deine Aritte Für nichts, als einen angewehnen Tanz:
Denn knieschend Leid hat minder Macht zu nagen Den, der es höhnt, und nichts danach will fragen.

D, wer kann Feu'r baburch in Handen halten, Daß er ben frostigen Kaukasus sich benkt? Und wer bes Hungers gierigen Stachel bampfen Durch biose Einbildung von einem Mabl? Wer nackend im Decemberschnee sich walzen, Weil er fantast'sche Sommerglut sich benkt? D nein! die Vorstellung des Guten giebt Nur besto starteres Gefühl bes Schlimmern; Nie zeugt bes Leides grimmer Zahn mehr Gift, Als wenn er nagt, boch durch und durch nicht trifft.

Komm, tomm, mein Sohn, daß ich den Weg bir weife; So jung wie du, verschob' ich nicht die Reife. : Bolingbroke.

Leb wohl benn, Englands Boben! füße Erbe, Du Mutter, Barterin, bie noch mich trägt! Wo ich auch wandte, bleibt ber Ruhm mein Lohn: Obschon verbannt, doch Englands achter Sohn.

(Me ab)

e it ained

# 3weiter Anfang.

## Erfte Scene.

Coventen. Ein Bimmer in des Ronigs Colog. (Ronig Richard, Bagor und Green treten auf; Mulimerle nach immen)

## Rouig Bicard.

Bir merktens wohl. — Better Aumerle, wie weit "habt ihr ben hohen hereford noch begleitet? Anmerle.

Den hohen hereford, wenn ihr fo ihn nennt, Bracht' ich gur nachsten Straß', und ließ ihn ba. Saug Michard.

Und wandtet ihr viel Abschiedethranen auf?

Ich keine, traun; wenn ber Nordostwind niche, Der eben schneibend ins Gesicht und blies, Das salze Raß erregt', und so vielleicht Dem hohlen Abschied eine Thaine schenkte.

"Fuig Aichard.

Was sagte umfer Wetter, als ihr schiedet? Anmerte.

Leb wohl! — Doch weil mein Herz verschmahte, daß die Zungs Dieß Wort so sollt' entweihn, so lernt' ich schlau. Bon solchem Jammer mich belastet stellen, Daß meine Wort' in Leib begraben schlenen. Hatt' ihm das Wort "Lebwohl" verlängt die Spunden. Und Jahre zu dem kurzen Bann gesugt. So hatt' er wohl ein Buch voll haben sollen; Doch weils dazu nicht half, gab ich ihm keins.

## Sinig Midarb.

Er ift mein Better, Better: boch wir ameifeln. Benn beim vom Bann bie Beit ibn rufen wirb, Db er bie Freunde bann ju feben tommt. Bir felbft und Bufby, Bagot bier und Green. Sabn fein Bewerben beim geringen Bolt, Bie er fich wollt' in ibre Bergen tauchen Dit traulicher, bemuth'ger Soffichteit; Bas für Berebrung er an Anechte wegwarf, Danbwerter mit bes Lachelns Runft gewinnenb, Und rubigem Ertragen feines Loofes, Als wollt' er ihre Reigung mit verbannen. Bor einem Mufterwelb gieht er die Dute, Ein Paar Karrngieher gruften: "Gott geleit' euch!" Und ihnen ward bes fcmeib'gen Rnie's Tribut, Rebit : "Dant, Landsleute! meine gut'gen Freunde!" Mis batt' er Anwartichaft auf unfer England, Und mar ber Unterthanen nachfte Soffnung.

#### Green.

Sut, er ist fort, und mit ihm diese Plane. Run die Rebellen, die in Irland stehn! — Entschlosne Suhrung gilt es da, mein Fürst, Eh weitres Zögern weitre Mittel schafft Zu ihrem Bortheil und Eu'r Hoheit Schaben.

#### Sinig Nichard.

Wir wollen in Person zu biesem Krieg. Und weil die Kisten, durch zu großen hof Und freies Spenden, etwas leicht geworden, So sind wir unser königliches Reich Genöthigt zu verpachten; der Ertrag Soll unser jehiges Geschäft bestreiten. Reicht das nicht hin, so sollen die Berwalter Bu hause leer gelasine Briefe haben, Worten sie, wen sie ausgespurt als reich, Mit großen Summen Gold einschreiben sollen, Für unser Rothdurft sie uns nachzusenden: Denn unverzüglich wollen wir nach Irland.

(Bufbn bemmt)

Bufbu mas aichts?

Dufbu. Der alte Caunt liegt fcmer banieber, Berr, Ploblich erfrantt, und fendet eiligft ber, Dag Eure Majeftat ibn boch befuche. Rinia Midard.

Bo liegt er?

Dufhn. In Elv : Daus. Rouig Nidard.

Gieb, himmel, feinem Argt nun in ben Ginn, Ihm augenblidlich in fein Grab gu belfen! Die Futtrung feiner Roffer foll ju Rocten Der Truppen bienen im Jelanbichen Rrieg. Ihr Derren, tommt! Geb'n wir, ibn ju befuchen, Und gebe Gott, wir eilen icon au fpat! (Me ab)

#### 3meite Scene.

London. Gin Bimmer in Elns Saus.

(Gaunt auf einem Rubbett; der Bergog von Dort und Undre um ibn ber ftebend)

#### Ganut.

Sagt, tammt ber Ronig, bag mein letter Sauch Beilfamer Rath ber flucht'gen Jugend fei? **H**ork.

Qualt euch nicht felbft, noch greift ben Dbem an, Denn gang umfonft tommt Rath zu feinem Dhr. Ganut.

D fagt man boch, daß Bungen Sterbenber Bie tiefe Darmonie Sebor erzwingen; Bo Borte felten, haben fie Gewicht: Denn Babrheit athmet, wer fchwer athmend fpricht, Richt ber, aus welchem Luft und Jugend fchwatt. Der wird gebort, ber balb nun fcweigen muß;

Beachtet wird bas Leben mehr gutett: Der Sonne Scheiden, und Musik am Schlus, Bleibt, wie ber lette Schmad von Susigkeiten, Mehr im Gedichtniß, als die schem Zeiten: Wenn Richard meines Lebens Rath verlor, Des Todes Warnung trifft vielleicht sein Ohr.

Rein, das verstopfen andre Schmeicheltone: Als Ruhmen seines Hostbaats; dann Sesang Berbuhlter Lieder, deren gift'gem King Das offne Ohr der Jugend immer lauscht; Bericht von Moden aus dem stolgen Welschiand, Dem unser liedes Volt, nach Art der Affen, Nachhnkend, stredt sich knechtisch umzuschaften. Wo treibt die Welt 'ne Ettelkeit and Licht, (Sei sie mur neu, so fragt man nicht wie schecht. Die ihm nicht schleunig wurd ins Ohr gesummt? Bu spat kommt also Rath, daß man ihn höret, Wo sich der Wille dem Verstand empöret. Den leite nicht, der seinen Weg sich wählt, Denn du verschwendest Odem, der die sehlt.

3d bin ein neu begeifterter Prophet, Und fo weißag' ich über ihn, verfcheibenb: Gein wildes, muftes Braufen fann nicht battern, Denn heft'ge Feuer brennen balb fich aus; Ein faufter Schau'r hatt an, ein Bettet witt, Ber fruhe fpornt, ermubet fruh fein Oferb, Und Speif' erftict ben, ber ju haftig fpeift. Die Citelbeit, ber nimmerfatte Beier, Kallt nach verzehrtem Borrath felbft fich an. Der Ronigethron bier, bief gettonte Giland, Dieg Land ber Dajeftat, ber Gig bes Dars, Dieg zweite Eben, hatbe Parabies, Dieg Bollwert, bas Ratur für fich erbaut, Der Anftedung und Sand bes Rriegs ju troben, Dieg Bolt bes Segens, biefe fleine Bele, Dief Rietnob, in Die Sitherfes gefaßt,

Die ibr ben Dienft von einer Datter leiftet. Bon einem Graben, ber bas Saus vertbeiblat. Bor meniger begladter Lanber Reib; Der fegensvolle Alect, bleg Reich, dies England, Die Amm' und ichwangre Schoof erhabner Ruffen, An Sohnen ftart, und glorreich von Geburt; So weit vom Dans beruhmt fur ihre Thaten. Rur Chriften = Dienft und achte Ritterichaft. Als fern im farren Judenthum bas Grab Des Beltheilandes liegt, ber Jungfrau Cohn: Dieg theure, theure gand fo theurer Seelen, Durch feinen Ruf in aller Welt fo theuer, Ift nun in Pacht, - ich fterbe, ba iche fage, Gleich einem Landaut ober Deferhof. Ja, England, eingefaßt vom ftolgen Deer, Deg Felsgestade jeden Bellenfturm Des neidischen Reptunus wirft gurud, 3ft nun in Schmach gefaßt, mit Dintenflecten Und Schriften auf verfaultem Pergament. England, bas andern objuftegen pflegte, Sat fcmablich über fich nun Gieg erlangt. D, wich' bas Mergernif mit meinem Leben, Bie gludlich mare bann mein naber Tod!

(König Richard, die Königin, Aumerle, Buffn, Green, Bagot, Rog und Willoughby tommen)

Da kommt der König; geht mit feiner Jugend Rur glimpflich um; benn junge hit'ge Fullen, Tobt man mit ihnen, toben um fo mehr. Königin.

Bas macht mein ebler Dheim Lancafter? Asnig Nichard.

Run, Freund, wohlauf? was macht ber alte Gaung?

D, wie der Rame meinem Zustand ziemt! Wohl Gaunt: der Tod wird meinen Leib verganten; Und alter Gaunt, der langst den Gant erwartet. In Sorg' um England zehrt' ich mein Bormdgen, Mein bestes nahmst du mit bem Sohn wir weg: Mun machen bose Glaub'ger, Krankheit, Alter, Am alten Saunt ihr altes Gantrecht gultig, Da wird er in sein Santhaus Grab gebracht, Wo nichts von ihm zurückleibt, als Gebein. König Aichard.

. Und fpielen Rrante fo mit ihren Ramen? Gaunt .:

Rein, Clend liebt es, über fich zu spotten. Weil bu ben Namen tobten willft mit mir, Schmeichl' ich, fein spottend, großer Konig, bir. Abnig Aichard.

So femeichelt benn, wer fliebt, bem, ber noch lebt?

Rein, ber noch lebet, fchmeichelt bem, ber flirbt. Rang Richard.

Du, jest im Sterben, fagft, bu fcmeichelft mir. Gannt.

D nein, du ftirbft, bin ich schon tranter hier. Ranig Aichard.

3d bin gefund, ich athm', und feb bich fchlimm.

Der bich erschaffen, weiß, ich feb bich schlimm; Schlimm, ba ich felbft mich feh', und auch dich febend, fchlimm. Dein Tobbett ift nicht fleiner, als bein Land, Borin bu liegft, an ubelm Rufe frant; Und bu, forglofer Rranter, wie bu bift, Bertraueft ben gefalbten Leib ber Pflege Derfelben Merate, bie bich erft verwundet. In beiner Krone figen taufend Schmeichler, Da ihr Begirt nicht weiter, als bein Saupt. Und boch, geniftet in fo engem Raum, Berpraften fie nicht minder, als bein gand. D! bağ bein Ahn prophetisch hatt' erkannt Das Unbeil feiner Gohn' im Sohnes = Sobn! Er batte bir bie Schanbe weggeraumt. Dich abaefest vor beiner Einfebung, Die mun bich felber abzufehen bient.

Ei, Better, warft bu auch Regent ber Welt, So war' es Schande, dieses Land verpachten; Doch, um die Welt! da du dies Land nur hast, Ift es nicht mehr als Schand', es so zu schandenst Landwirth von England bist du nun, nicht König; Sesest Macht dient knechtisch dem Geseh, Und

#### Ronig Michard.

Du, ein seichter und mondsücht'ger Rarr, Auf eines Siebers Borrecht dich verlassend, Darfft und mit deinen frost'gen Warnungen Die Wangen bleichen, unser fürstlich Blut Bor Jorn aus seinem Ausenthalt verjagen? Bei meines Thrones hoher Majestat! Bart du des großen Eduard Sohnes Bruder nicht, Die Junge, die so wild im Kopf dir wirbelt, Erieb dir den Kopf von den verwegnen Schultern.

#### Ganni.

D schone mein nicht, meines Brubers Sbuard Sohn, Weil seines Baters Sbuard Sohn ich war! Du hast dieß Blut ja, wie der Pelikan, Schon abgezapft und trunken ausgezecht. Wein Bruder Gloster, schlichte biedre Seele, Dems wohl im Himmel geh bei sel'gen Seelen! Kann uns ein Borbild seyn und guter Zeuge, Daß ohne Scheu du Eduards Blut verglessest. Wach du mit meiner Krankheit einen Bund. Dein Zorn sei wie der Alte mit der Hippe, Und mahe rasch die längst verwelkte Blume. Leb' in der Schmach! Schmach sterbe nicht mit die! Einst sei dein Qualer dieses Wort von mir! Bringt mich ins Bett, dann sollt ihr mich begraben: Last leben die, so Lieb' und Ehre haben.

(Er wird von In Bedienten weggetragen)

Sinig Ricard.

Laft flerben bie, fo Laun' und Alter haben; Denn beibes haft bu, beibes fei begraben. Bork.

Ich bitt' Eu'r Mejestät, schreibt seine Worte Der murtichen Krankheit und dem Alter zu, Er liebt und halt euch werth, auf meine Shre! Wie Beinrich Dereford, wenn er hier noch ware. König Aichard.

Recht! Berefords Liebe fommt die seine bei, Der ihren mein', und alles fei mie's fei. (Rorthumberland fommt)

Morthumberland.

Der alte Gaunt empfiehlt fich Gurer Majeftat. Ronig Richard.

Bus fagt er?

Morthumberland.
Gar nichts; alles ift gefagt: Die Zung' ist ein entsaitet Instrument, Welt, Leben, alles hat für ihn ein Enb.

nork. Sei Yort ber nachste, bem es so ergeh! Ift Tob schon arm, er endigt toblich Web. Abnig Aichard.

Er fiel wie reife Fruchte; seine Bahn
Ift aus, boch unfre Wallfahrt hebt erst an.
So viel hievon. — Nun von dem Arieg in Irland!
Man muß die straub'gen Rauberbanden tilgen,
Die dort wie Gift gedeihn, wo sonst kein Gift,
Als sie allein, das Borrecht hat zu leben.
Und weil dieß große Werk nun Auswand sodert,
So ziehen wir zu unserm Beistand ein
Das Silberzeug, Geld, Renten und Gerath,
Was unser Dheim Gaunt besessen hat.

Wie lang bin ich gebulbig? Ach wie lang Bird garte Pflicht ertragen folden Zwang? Richt Glosters Tod, noch Herefords Bann, noch Gaunts Berunglimpfung, noch Englands Druck und Noth, Noch die Bermählung, die vereitelt ward Dem armen Bolingbroke, noch meine Schmach,

Bewog mich je, bie Miene gu neutichn. Und wiber meinen Deuen die Stien gu rungein. 3ch bin ber fette Bohn bes eblen Ebuarb: Der erfte war bein Bater, Dring von Bales. 3m Rrieg mar tein ergrimmter Leu je fubner, Im Krieben mar tein fanftes Lamm ie milber, Als diefer junge, pringlich edle Bert. Du haft fein Ungeficht, fo jab er aus, Als er bie Angahl beiner Lag' erfüllt; Doch, wenn er gurnte, gatt es bie Frangofen, Richt feine Freunde; feine eble Sand Gewann, was er hinweggab, gab nicht meg, Bas flegreich feines Baters Sand gewonnen. Er war nicht foulbig an Bermandten : Blut, Rur blutig gegen Feinde feines Stamms. D Richard! Dort ift allgutief im Rummer, Sonft ftellt' er nimmer die Bergleichung an. Sonig Nichard.

Run , Dheim! mas bedeutets?

D mein Fürft, Bergeiht mir, wenn es ench gefallt; wo nicht, Run, fo gefällt mirs, bag ihr nicht vergeiht. Bollt ihr in Anspruch nehmen, an euch reifen. Die Leh'n und Rechte bes verbannten Beteford'? Ift Gaunt nicht tobt, und lebt nicht Bereford noch? War Gaunt nicht reblich? ift nicht Seinrich treu? Berbiente nicht ber eine einen Erben? Ift nicht fein Erb' ein wohlverbienter Sohn? Rimm Berefords Rechte weg, und nimm ber Beit Die Privilegien und gewohnten Rechte; Lag Morgen benn auf Seute nicht mehr folgen; Sei nicht bu felbft, benn wie bift bu ein Konia, Als burch gefette Folg' und Erblichtett? Run benn, bei Gott! - wenn ihr, mas Gott verbute! -Gewaltfam euch ber Rechte Berefords anmaßt, Die Gnadenbriefe einzieht, die er hat, Um mittelft feiner Unmalt' anzubalten.

Das ihm bas Lehn von neuem werd' ertheift; Und die erbotne hulbigung verweigert: So zieht ihr taufend Sorgen auf eu'r haupt, Bust tausend wohlgesinnte herzen ein; Und reizt mein zartlich Dulben zu Gedanken, Die Ehr' und schuld'ge Aren nicht benken barf. König Aichard.

Denkt, was ihr wollt: boch fallt in meine Sanb Sein Silberzeug, fein Gelb, fein Gut und Land.

Lebt wohl, mein Furst! Ich will es nicht mit sehn, Weiß niemand boch, was hieraus kann entstehn. Doch zu begreifen ifts bei bosen Wegen, Daß sie am Ende nie gedeihn zum Segen.

(ab)

Seh, Bufhp, geh zum Lord von Wiltshire gleich, Heiß ihn nach Elp-Haus sich her verfügen Und dieß Geschäft versehn. Auf nächsten Morgen Sehn wir nach Irland, und fürwahr! 's ist Zeit; Und wir ernennen unsern Dheim York

Sonig Midard.

In unferm Abfein jum Regenten Englands, Denn er ift redlich, und und zugethan. — Kommt, mein Gemahl! wir muffen morgen scheiben, Die Zeit ist kurz, genießt sie noch in Freuden.

(Srompetenftog. Ronig, Ronigin, Aumerte, Buffn, Green und Bagot ab)

Morthumberland.

Run, herrn! ber herzog Lancafter ift tobt.

Auch lebend: benn fein Sohn ift Bergog nun. Willoughby.

Doch bloß bem Titel, nicht ben Renten nach. Morthumberland.

Rach beiben reichtich, hatte Recht bas feine.

Mein herz ist voll, boch muß es schweigend brechen, Ch' es die freie Jung' enetaften darf.

#### Worthamberlandi

Ei, fprich bich and, und fproche ber nie wieber, Der bir jum Schaben beine Botte nachspricht.

Willoughby.

Gilt, was bu fagen willft, ben Bergog hereforb? Benn bem fo ift, nur ted beraus bamit! Schnell ift mein Dhr, was gut fur ihn, ju boren.

Richts gutes, bas ich könnte thun für ihn, Benn ihr nicht gut es nennet, ihn bedauern, Der feines Erbes baar ift und beraubt.

Morthumberland.

Beim himmel! es ist Schmach, folch Unrecht bulben An einem Prinzen, und an Andern mehr Aus eblem Blut in dem gesunknen Land. Der König ist nicht mehr er selbst, verführt Bon Schmeichlern, und was diese bloß aus haß. Angeben wider einen von uns allen, Das seht der König strenge gegen uns Und unser Leben, Kinder, Erben durch.

Mof.

Das Bolt hat er geschatt mit schweren Steuern, Und abgewandt ihr Berg; gebust die Eblen Um alten Bwift, und abgewandt ihr Berg.

Willoughbu.

Und neue Pressungen ersinnt man taglich, Als offne Briefe, Darlehn, und ich weiß nicht was, Und was, um Gattes Willen, wird baraus?

Morthumberland.

Der Krieg verzehrt' es nicht, er führte teinen, Er gab ja burch Berträge schmablich auf, Bas seine Ahnen mit bem Schwert erworben; Er braucht im Frieden mehr, als sie im Krieg.

Der Graf von Wiltshire hat bas Reich in Pacht. Willaughby.

Der Ronig ift jum Bantrottirer worben.

Berrufenheit und Abfall bioger aber ihm.

Er hat tein Gelb für dies Krieg' in Irland, Der brudenden Besteurung ungeachtet, Wird ber verbannte herzog nicht beraubt. Morthumberland.

Sein ebler Better: — o verworfner König! Doch, herrn, wir boren biefes Wetter pfeifen, Und suchen keinen Schut, ihm zu entgehn; Wir sehn ben Wind bart in die Segel brangen, Und ftreichen boch sie nicht, gehn forglos unter.

Bir fehn ben Schiffbruch, ben wir leiben muffen, Und unvermeiblich ift nun bie Gefahr, Beil wir die Urfach' unfere Schiffbruche leiden.

Morthumberland. Rein, blidend aus bes Tobes hohlen Augen, Erspäh' ich Leben, boch ich barf nicht sagen, Wie nah die Zeitung unsers Trostes ist.

Willoughby.

Theil, was bu bentst, mit uns, wie wir mit bir. As f.

Sprich unbedentlich boch, Rorthumberland, Wir brei find nur du felbst, und beine Worte Sind hier nur wie Gebanten: brum fel fuhn! Morthumberland.

Dann kautets so: es wird aus Port le Blanc, Dem Pafen in Bretagne, mir gemelbet, Daß Heinrich Hereford, Reginald Lord Cobham, Der Sohn des Svafen Richard Arundel, Der jüngst vom Herzog Ereter gestüchtet, Sein Bruder, Erzbischof sonst von Canterbury, Sir Thomas Erzbischof, Sir Ison Ramston, Sir John Norbern, Sir Robert Waterton, und Francis Quvint,

Daß alle bie, vom Henjeg nen Birtagne Bobiffen

Und mit bertaufend Mann, tif gröfter Eil Dieber find unterwegs, und thezilch hoffen.
Im Rorden-unfer Kiefe zu berchron; Sie hatens sone Reife zu berchron; Sie hatens sone gethan, fle warten nur. Des Königs Uebersahrt nach Island ab.
Und wollen wir das Joch benn von uns schätzen,. Des Lands grebeschne Stägel neu besieden,, Die Kron' aus mätelnder Verpfändung issen, Den Staub abwischen von des Scepters Gald, Das hohe Majestät sich selber gleiche:
Dann, mit mix sort, in Eil nach Rovenspurg.
Doch solltest ihre zu thun zu furchtsam seyn,
Bleibt und verschweigt nur, und ich geh' allein.
Us f.

Bu Pferd! -m Pferd! Mit allen 3meifein fert! Will augh by.

Balt nur mein Pferd, bin ich ber erfte bort.

(Me ab)

## Dritte Scene.

London. Gin Bimmer im Palafte. (Die Königin, Bufby und Bagot treten auf)

Dufhy.

Algu betribt ift Eure Majeftat. Berfpracht ihr nicht bem Konig, als er fchieb, Die harmende Betrübnis abzulegen, Und einen froben Muth euch zu erhalten? Königin.

Bu lieb bem König that ichs; mir zu lieb Kann ichs nicht thun; boch hab' ich keinen Grund, Warum ich Gram als Gaft willkommen hieße, Als daß ich einem sußen Gaft, wie Nichard, Das Lebewohl gesagt: dann dent' ich wieder, Ein ungebornes Leiden, wif im Schooß Fortuna's, naht mir, und mein Innerfies Erbebt vor Nichts, und grunt sich iber was, Das mehr als Trennung ist von dem Gemahl.

## Bufby.

Das Wesen jedes Leibs hat zwanzig Schatten, Die aussehn wie das Leid, boch es nicht find; Das Aug des Kummers, übergiust von Thrünen, Zertheilt Ein Ding in viele Gegenstände. Wie ein gesurches Bild, grad' angesehn, Richts als Berwirrung zeigt, doch, schwig betrachtet, Gestalt läßt unterscheiden: so entdeckt Eu'r holde Majestät, da sie die Trennung Von dem Gemahl schräg ansieht, auch Gestalten Des Grams, mehr zu besammern, als er selbst, Die, grade angesehn, nichts sind, als Schatten Des, was er nicht ist. Drum, Gebieterin! Beweint die Trennung, seht nichts mehr darin, Was nur des Grams versälschtem Aug' erscheint, Das eingebildetes als wahr beweint.

Aönigin.

Es mag so seyn; boch überrebet mich Mein Innres, daß es anders ist; wie dem auch fei, Ich muß betrübt seyn, und so schwer betrübt, Daß ich, dent' ich schon nichts, wenn ichs bedente, Um hanges Nichts verzage und mich frante.

Bulbu.

Es find nur Grillen, theure gnab'ge Frau. Abuigin.

Richts weniger; benn Grillen stammen immer Bon einem Bater Gram; nicht so bei mir: Denn Richts erzeugte meinen Gram mir, ober Etwas bas Richts, worüber ich mich grame. Rur in ber Anwartschaft gehört es mir; Doch was es ist, tann ich nicht nennen, eh Als es erscheint: 's ist namenloses Weh.

(Green tommt)

#### Green.

heil Eurer Majestat! — und mohlgetroffen, herme! Der König, hoff ich, ist nach Irland noch Richt eingefchifft? Woodwegen hoffft bu batt Es ift ja befre hoffmung, bas ers ift, Denn Eile helicht fein Wert, die Gite hoffnung, Wie hofft du benn, er fei nicht eingeschifft?

Damit Er, unfre hoffnung, feine Macht Burudzieh' und bes Feindes hoffnung folage, Der ftart in diefem Lande Fuß gefaßt. Burud vom Bann wift Bolingbrote fich felbst, Und ift mit broh'nden Waffen angelangt Bu Ravenspurg.

Saigin. Berhut' es Gott im himmel! - Green.

D, es ist allzuwahr! und, was noch schimmer, Der Lord Northumberland, Percy, sein junger Sohn, Die Lords von Roß, Beaumond und Willoughby, ... Samt machtigem Anhang, sind zu ihm gestohn.

Warum erklärtet ihr Northumberland, Und der empörten Notte ganzen Rest Richt für Berräther?

Green.

Wir thaten es, worauf ber Graf von Worcester Den Stab gebrochen, sein Hofmeisterthum hat aufgesagt, und alles hofgesinde Mit ihm entwichen ift zum Bolingbrote.

So, Sceen! bu bift Wehmutter meines Webs, Und Bolingbrote ist meines Aummers Sohn. Run ist der Seele Mifgeburt erschienen, Mir tenchenden und taum entbundnen Mutter Ift Weh auf Weh, und Leid auf Leid gehauft.

Fürftin, verzweifete wicht.

Áőnigin.

Wer will mint weimen.

3ch will verzweifeln, und noth Beinbschaft halten Mit falscher Doffnung, viefen Schmeichlerin, Schmarogerin, Ruchaltenn bes Toben. Der fanft bes Lebens Banbe lifen möchte, Das hoffnung hinhalt in ber höchsten Rath.

Green.

Da fommt ber Bergog Yort.

Abnigin.

Mit Kriegeszeichen um ben alten Raden. D voll Geschäft' und Sorgen ift fein Blid! — Dheim, um Gottes willen, sprecht Troftesworte!

That' ich es, so belog' ich die Gedanken.
Trost wohnt im Himmel, und wir sind auf Erden, Wo nichts als Kreuz, als Sorg' und Kummet lebt.
Eu'r Gatt' ist fort, zu retten in der Ferne, Da Andre ihn zu Haus zu Grunde richten.
Das Land zu stügen, blieb ich hier zurück,
Der ich, vor Alter schwach, mich selbst kaum halte.
Run kommt nach dem Gelag die kranke Stunde,
Run mag er seine salschen Freund' erproben.

(Ein Bedienter fommt)

Bedienter.

herr, euer Cohn mar fort, icon eb' ich fam.

Pork.

War er? — Nun ja! — Geh' alles, wie es will! Die Eblen die sind fort, die Bürger die sind kalt, Und werden, fürcht' ich, sich zu Depuford schlagen, — De, Bursch! Nach Plashy auf, zu weiner Schwester Gloster! Deis sie unwerzüglich tausend Pfund mir schicken.

Da bier, nimm meinen Ring.

Delfenter.

herr, ich vergaß, Eu'r Gnaben as gut fagen: heut', als ich ba vorbeitam, fprach ich vor, — Allein ich krant euch, wenn ich weiter melbe.

Bas ift et, Sube?

ebieut etc

Die Bergogin war tobt feit einer Genube.

Mark.

Gott fei und anabia! Belde Rint bes Bobs Bricht auf dies webevolle Land herein! Ich weiß nicht, was ich thun foll. — Walte Gott, (Datt' ich burch Untreu nue ibe nicht gereigt) Der Konig batte mir, wie meinem Bruber, Das Daupt abschlagen laffen! - Bie, finb noch Eilbeten nicht nach Irland abgeschickt? -Bie Schaffen wir ju biefen Rriegen Geld? -Rommt, Schwester! - Richte, meyn' ich, - o verzeiht! (Bu dem Bedienten)

Seh, Burfch! mach bich nach Saus, beforge Bagen, Und fuhr die Baffen weg, die bort noch find.

(Bedienter ab)

Ihr herrn, wollt ihr Leute muftern gehn ?- Wenn ich well, -Bie, auf was Art, ich biefe Dinge orbne, So mult verwiret in meine Dand geworfeit, So glaubt mir nie mehr. -- Beibe find meine Bettern, Der eine ift mein Surft, ben mich mein Eid Und Pflicht vertheibigen heißt; ber anbre wieber Mein Better, ben ber Ronig bat gefrantt, Den Fremabichaft und Gewiffen heift venturten. Bobl! etwas muß gefchehn. - Romant, Richte! ich Bill fur euch forgen. - 3hr Denn, geht, muftert eure Leute, Und trefft mich bann fogleich auf Bertley : Schlaf. Rach Plashy sollt ich auch: -Die Beit erlaubt es nicht; - an allem Mengel, Und jebes Ding fcwebt zwifden Thur und Angel.

(Port und bie Konigin ab)

Dufhu.

Der Bind befordert Beitungen nach Irland, Doch teine tommt gurud. hier Truppen werben, Berhaltnismäßig mit bem Beinbe, ift Anr une burchaus unmöglich.

# Grem.

Auferben

Ift unfre Rabe bei bes Konigs Biebe Dem Daffe bever nab, bie ihn nicht lieben.

Paget.

Das ift bas manbelbare Balt, beg Liebe In feinen Beuteln liegt; wer diefe leert, Erfatt ihr herz gleich fehr mit bitterm haf.

Dufhy.

Beshalb ber Konig allgemein verbammt wird.

Dagot.

Und wenn fie Ginficht haben, wir mit ibm, Beil wir bem Ronig immer nabe waren.

Green.

Sut, ich will gleich nach Briftol=Schlof mich flüchten, Der Graf von Wiltschire ist ja bort bereits.

Bufby.

Dabin will ich mit euch; benn wenig Dienst Ift zu erwarten vom erbosten Bolf, Als bas sie uns, wie hund', in Stude reißen. Bolt ihr uns bin begleiten?

Beast.

Rein, lebt wohl!

Ich will zu Seiner Majestat in Irland. Benn Ahndungen des Herzens nicht mich affen, So scheiden drei hier, nie sich mehr zu treffen.

Dufhy.

Bielleicht, wenn Bort ben Bolingbrote verjagt.

Green.

Der arme Bergog, ber es unternimmt Den Sand zu zählen, trinten will bie Meere! Wenn einer für ihn ficht, fliehn ganze heere.

Dufhy.

Lebt mohl mit eine! Für einmal und für immer!

Green.

Bir febn uns wieber mobl.

Beert.

36 fürchte, nintmer. (Alle ab)

# Dierte Scene.

Die Bilbnif in Glofterfbire.

(Bolingbrote und Rorthumberland treten auf mit Eruppen)

Bolingbroke.

Die weit, herr, haben wir bis Bertlen noch? Morthumberland.

Glaubt mir, mein ebler Bert, 36 bin ein Rrembling bier in Gtofterfbire. Die rauben Beg' und hoben wilden Sugel Biehn unfre Deilen mubfam in bie Lange; Doch, euer icon Gefprach macht, wie ein Bucker, Den fdemeren Weg fuß und vergninglich mir. Doch ich bebente, wie fo lang ber Beg Bon Ravenspurg bis Cotswold bunten wird Dem Rog und Billoughby, bie euer Beifein miffen, Das, ich betbeur' es, Die Berbriefilichteit Und Dauer meiner Reife febr getaufcht. 3mar ihre wird verfüßet burch bie Doffnung Auf diefen Borgug, des ich theilhaft bin; Und Soffmung auf Genuß ift faft fo viet, Mis ichon genofine hoffnung; baburch merden Die miben herrn verfurgen ihren Beg, So wie ich meinen burch ben Unblick beffen, Bas mein ift, eure eble Unterhaltung. Bolingbroke.

Biel minder werth ift meine Unterhaltung, Als eure guten Borte. Doch wer tommt? (heinrich Peren tommt)

Morthumberland.

Mein Sohn ifts, Deinrich Percy, abgeschieft, Bober es fei, von meinem Bruber Worcester. ---Pringid, road macht en'r Opeim? Marci.

36 buchte, Deur, von euch es ju erfahren. Marthumberland.

Et, ift er benn nicht bei ber Ronigin?

Rein, befter herr, er hat ben hof verlaffen, Des Amtes Stab gerbrochen, und gerftreut Des Ronigs Bausgefinde.

Morthumberland.

Bas bewog ihn?

Das war nicht fein Entschuß, ale wir gulegt und fprachen.

Weil man Eu'r Gnaben als Verräther austief. Er ist nach Ravenspurg gegangen, herr, Dem Herzog Hereford Dienste anzubieten, Und sandte mich nach Bertley, zu entdeden, Was herzog Bort für Truppen aufgebracht, Dann mit Befehl, nach Ravenspurg zu tommen.
\*\*Morthumberland.

Bergafieft du den Bergog herrford, Anabe?

Rein, bester Herr, benn bas wird nicht vergessen, Was niemals im Gedachtnis war: ich sah, So viel ich weiß, ihn nie in meinem Lesen. Aorthumberland.

So lern' ihn fennen jeht: dief ift der horgeg.

Mein gnad'ger herr, noch jung und unerfahren, Biet' ich euch meinen Dienst, so wie er ift, Bis altre Tage ihn zur Reife bringen, Und zu bewährterem Berblenft erhahn.

Bolingbroke.

Ich bank dir, tieber Percy! Sei gewiß, Ich achte mich in keinem Stuck fo glacklich, Als daß mein Sinn der Freunde treu gedenkt. Und wie mein Gluck mit deiner Liebe wift, Soll dieser Sinn der Liebe Lohn die fpanden. Dies Bandniß schließt mein Derz, die Dand bestogetes Mest hambertend.

Die weit ift Bertiep, und wie richet fich hett Der gute alte Bout mit feinem Kriegespolf? Vercy.

Dort fteht die Burg bei jenem haufen Banne, Bemannt, so bott' ich, mis dreihundert Mann. Und brinnen find die Lords von Port, Bertley und Grymone, Sonft keine von Geburt und hohem Mang. (Ros und Willouabby tommen)

Morthumberland.

Da find die Lords von Rof und Willoughby, Bom Spornen blutig, feuerroth vor Gil. Bolingbroke.

Billommen, herrn! Ich weiß es, eure Liebe Folgt dem Berbannten und Berrather nach. Rein ganzer Schab besteht nur noch in Dant, Der nicht gesputt wirb, aber, mehr bereichert, Euch eure Lieb' und Dube lohnen soll.

Eu'r Beifein macht uns teich, mein ebler Berr. Wiltsughby.

Und überftrige bie Dub', es zu erzeichen. Aslingbrake.

Rur immer Dant, bes Armen Kaffe, bie,. Bis mein unmundig Glad zu Iahren fommt, Far meine Gate burgt. Doch wer fommt da? (Bertlen tritt auf)

Morthumberland.

Es ift ber Lord von Bertley, wie mich buntt. Berkley.

An euch, Lord Berrfaed, lautet meine Botfchaft. . Bulingbroke.

Here, meine Antwort ist: an Lancaster; Und diesen Ramen sind; ich jeht in England, Und muß in eurem Mund den Bitel sinden, Eh' ich, auf was ihr sagt, erwiedenn kann. Verblen.

herr, mifverfteht mich nicht; ich meine gar nicht

Bu schmalern Einen Wirel eurer Geck.
Bu euch, herr, tomm' ich, (herr von was ihr wollt)
Bom ruhmlichen Regenten dieses Landes,
Dem herzog Yort, zu wiffen, was euch treibt,
Bon ber verlagnen Zeit Gewinn zu ziehn,
Und unfern heim'schen Frieden wegzuschrecken
Wit felbit getragnen Waffen?

(Port tritt auf mit Gefolge)

Ich bebarf Bum Ueberbringer meiner Wort' euch nicht: hier kommt er in Person. — Mein ebler Oheim! (Er knieet vor ibm)

Pork.

Beig mir bein Berg bemuthig, nicht bein Anie, Def Chrbezeigung falfc und truglich ift. Belingbroke.

Mein gnab'ger Dheim!

Pah! pah!

Richts ba von Gnabe, und von Dheim nichts! Ich bins nicht bem Berrather; bas Bort Snabe In einem fund'gen Mund' ift nur Entweihung. Barum bat bein verbannter guß gemagt Den Staub von Englands Erbe ju berühren? Roch mehr Barum: warum fo viele Deilen Semagt zu giehn auf ihrem milben Sufen, So friegerifc mit ichnoder Baffen Domp Die bleichen Dorfer fcprecent? - Rommft bu ber, Beil ber gefalbte Ronig fern verweitt? Ei, junger Thor, ber Ronig bieb babeim: In meiner treuen Bruft liegt feine Dacht. Bar' ich mur jest fo beißer Jugend voll, Als ba bein wachrer Bater Gaunt und ich Den fcmargen Pringen, biefen jungen Bart, Mus ber Frangofen bichten Reih'n gerettet: D bann, wie fcbeunia follte biefer Arm.

# Den jest bie Lahmung ifeffet, tid beftrafen Und Bafung beinem Fehler auferlegen!

# Polingbroke.

Rein gnab'ger Dheim, lehrt mich meinen Fehler, In welcher Uebertretung er befteht?

# Work.

In Uebertretung von ber schlimmften Art: In grobem Aufruhr, schanblichem Berrath. Du bift verbannt, und bift hieher gekommen, Eh bie gesette Zeit verstrichen ist, In Baffen trobend beinem Lanbesherrn.

# Bolingbroke.

Da ich verbannt warb, galt es mir als Bereford; Run, ba ich tomme, ifte um gancafter. Und, edler Dheim, ich erfuch' Eu'r Emaben, Seht unparteilich meine Rrantung an. Ihr feib mein Bater, benn mich bunft, in euch Lebt noch ber alte Gaunt: D bann, mein Bater! Bollt ihr geftatten, bag ich fei verdammt Mis irrer Fluchtling, meine Recht' und Behn Dir mit Sewalt entriffen, bingegeben In niedre Praffer? - Bas hilft mir bie Geburt? So gut mein Better Ronig ift von England, Sefteht mir, bin ich Bergog auch von Lancafter. Euch ward ein Sohn, Aumerle, mein ebler Better: -Starbt ihr zuerft, und trat man ihn fo nieber, Sein Dheim Saunt war Bater ihm geworben, Der feine Rranfungen ju Pagren triebe. Dan weigert mir die Muthung meiner Behn, Die meine Gnabenbriefe mir geftatten; Rein Erb wird eingezogen und vertauft, Und dief und alles ubel angewandt. Bas foll ich thun? Ich bin ein Unterthan, Und fodre Recht; Unwatte wehrt man mir, Und batum nehm' ich in Perfon Befit Bon meinem Erbtheit, bas mir beimaefallen.

Ich will verzweifeln, und motte Reinbichaft balten Dit falfcher Doffnung; biefes Gameithlerin. Schmaroberin , Rantbaltenin: bes Mobels Der fante bes Lebens Banbe lofen mochte, Das Doffnung binbatt in ber hochften Rath.

(Dott tritt auf)

Ørein.

Da tommt ber Bergog Bort.

Königin.

Dit Rriegeszeichen um ben alten Raden. D voll Geschäft' und Gorgen ift fein Blid! Dheim, um Gottes willen, fprecht Troftesworte!

That' ich es, fo belog' ich bie Bebanten. Troft wohnt im himmel, und wir find auf Erben, Bo nichts als Kreuz, als Sorg' und Rummer lebt. Cu'r Gatt' ift fort, ju retten in ber Ferne, Da Anbre ibn gu Saus zu Grunde richten. Das Land ju flugen, blieb ich hier gurud, Der ich, vor Alter fcmach, mich felbft taum halte. Run tommt nach bem Gelag bie frante Stunde, Run mag er feine falfchen Freund' erproben.

(Ein Bebienter fommt)

Bedienter.

herr, euer Cobn mar fort, icon eb' ich fam.

Mork.

Bar er? — Dan ja! — Geh' alles, wie es will! Die Eblen bie find fort, bie Burger bie find kalt, Und werden, fürcht' ich, fich ju Depeford ichlagen De, Burich!

Rach Plashy auf, 34 meiner Schwester Glofter! Deif fie unverzüglich taufend Pfund mir fchicfen. Da bier, misem meinen Ring.

Belienter.

Derr, ich vergaß, Gu'r Gnaben et in fann: Deut', als ich ba vorbeitam, fprach ich vor, Allein ich ftant euch, wenn ich weiter melbe.

# Brif.

Bas ift es, Bube?

Pedienter. Die herzogin war tobt felt einer Gande.

Wash.

Gott fei uns gnabig! Belabe Flat bes Bobe Bricht auf dieg weitevolle Land herein!

Ich weiß nicht, was ich thun foll. - Bolte Gott,

(Satt' ich burch Untreu mue ion nicht gereigt) Der Ronig batte mir, wie meinem Bruber,

Das Haupt abschlagen laffen! — Wie, sind noch

Eilboten nicht nach Irland abgeschickt? —

Bie fchaffen wir ju biefen Rriegen Gelb? -- Rommt, Schwester! -- Richte, meyn' ich, -- o verzeiht!

(Bu dem Bedienten)

Geh, Burich! mach bich nach Haus, beforge Bagen, Und fuhr die Baffen weg, die dort noch find.

(Bebienter ab)

Ihr herrn, wollt ihr Leute muftern gehn? - Benn id welf, - Bie, auf was Art, ich diefe Dinge ordne, So wuft verwiret in meine hand geworfen,

So glaubt mir nie mehr. — Beide find meine Bettern, Der eine ift mein Furft, ben mich mein Eib

Und Pflicht vertheid'gen heißt; der andre wieder Mein Better, ben der Konig hat getraft,

Den Freundichaft und Gewiffen heift vertreten.

Bohl! etwas muß gefchebn. — Kommt, Richte! ich Bill für euch forgen. — Ihr Dann, geht, muftert eure Leute,

Und trefft mich bann fogleich auf Boetley : Schlaf.

Rach Plashy sollt' ich auch: —

Die Beit erlaubt es nicht; — an allem Mangel, Und jedes Ding schwebt zwischen Thur und Angel. (Port und die Konigin ab)

Pushu.

Der Bind befordert Beitungen nach Irland, Doch feine tommt gurid. Dier Truppen werben, Berhaltnismäßig mit dem Beinbe, ift Far uns burchaus unmöglich.

# Germ.

Auferben

Ift unfre Rabe bei bes Konigs Biebe Dem Saffe bewer nab, bie ihn nicht lieben. Baget.

Das ift bas manbelbare Bolt, beg Liebe In feinen Beuteln liegt; wer biefe leert, Erfallt ihr herz gleich fehr mit bitterm has.

Dufhy.

Beshalb ber Ronig allgemein verbammt wirb.

Baget.

Und wenn fie Einficht haben, wir mit ihm, Weil wir bem Ronig immer nabe waren.

Green.

Sut, ich will gleich nach Briftol : Schlof mich fluchten, Der Graf von Wiltschire ist ja bort bereits.

Dushy.

Dabin will ich mit euch; benn wenig Dienst Ift zu erwarten vom erbopten Bolt, Als bas sie uns, wie hund', in Stude reißen. Bolt ihr uns hin begleiten?

Dagst.

Rein, febt wohl!

Ich will zu Seiner Majestat in Irland. Wenn Ahndungen des Herzens nicht mich affen, Sa scheiben brei bier, nie sich mehr zu treffen.

Dufhy.

Bielleicht, wenn Yort ben Bolingbrote verjagt.

Der arme Bergog, ber es unternimmt Den Sand zu gablen, trinfen will bie Meere! Wenn einer fur ibn ficht, flebn gange heere.

Pushy. Lebt mohl mit eins! Für einmal und für immer!

Green.

Bir febn une wieber mobil.

Basel.

Ich fürchte, nintmer. (Alle ab)

# Dierte Scene.

Die Bilbnif in Glofterfbire.

(Bolingbrote und Rorthumberland treten auf mit Eruppen)

Bolingbroke.

Die weit, herr, haben wir bis Bertien noch? Marthumberland.

Glaubt mir, mein ebler Derr, 36 bin ein Frembling bier in Glofterfbire. Die rauben Weg' und hohen wilden Sugel Biebn unfre Deilen mubfam in bie Lange; Doch, euer icon Gefprach macht, wie ein Buder, Den fdemeren Weg fuß und vergniglich mir. Doch ich bedente, wie fo lang ber Beg Bon Ravenspurg bis Cotfwold bunten wirb Dem Ros und Willoughby, die euer Beifein miffen, Das, ich betheur' es, die Berbrieflichkeit Und Dauer meiner Reife febr getaufcht. 3mar ibre wird verfüßet burch bie Soffnung Auf diefen Borgug, bef ich theilhaft bin; Und Doffnung auf Genus ift fast fo viet, Als icon genofine hoffnung; baburch merben Die muben herrn verfurgen ihren Reg. So wie ich meinen durch ben Unbied beffen, Bas mein ift, eure eble Unterhaltung. Bolingbroke.

Biel minber werth ift meine Unterhaltung, Als eure guten Borte. Doch wer fommt? (heinrich Veren tommt)

Morthumberland.

Mein Sohn ifts, heinrich Percy, abgesthickt, Bober es fei, von meinem Bruber Worcester. huineich, was macht eu'r Oheim?

# Morris.

Ich buchte, Deur, von euch es zu erfahren. Morthumberland.

Et, ift er benn nicht bei ber Ronigin?

Mein, befter herr, er hat ben hof verlaffan, Des Amtes Stab gerbrochen, und gerftreut Des Königs Sausgefinde.

Morthumberland.

Bas bewog ihn? 6. als wir tulest uns force

Das war nicht sein Entschluß, als wir zulest uns sprachen. Vercu.

Weil man Eu'r Gnaben als Verrather ausrief. Er ist nach Rayenspurg gegangen, herr, Dem Herzog Hereford Dienste anzubieten, Und sandte mich nach Berkten, zu entdecken, Was herzog York für Truppen aufgebracht, Dann mit Befehl, nach Ravenspurg zu kommun. Unrthumberland.

Bergafieft du den Bergog Bereford, Anabe? Percy.

Rein, bester Herr, benn das wird nicht vergeffen, Bas niemals im Gedachtnis war: ich sah, So viel ich weiß, ihn nie in meinem Leben. Asrthumberland.

So lern' ihn kennen jeht: bieß ift ber Spærgeg.

Mein gnab'ger herr, noch jung und unerfahren, Biet' ich euch meinem Dienft, so wie er ift, Bis altre Tage ibn zur Reife bringen, Und zu bewährterem Beeblenft erhöhn.

Belingbrobe.

Ich bank bir, lieber Percy! Sei gewiß, Ich achte mich in teinem Stud fo gthalich, Als bag mein Sinn ber Freunde tren gebenkt. Und wie mein Glud mit beiner Liebe wift, Soll diefer Sinn ber Liebe Bohn die fpenden. Dief Bandniß schließt mein Derz, die Dand beflegeits Most bambarland.

Bb weit ift Bertley, und wie rubut fich bett Der gute alte Bort mit feinem Rriegespolf? Beren.

Dort fieht die Burg bei jenem Saufen Baume, Bemannt, fo bort' ich, mit breihundert Dann. Und brinnen find bie Lords von Dort, Bertley und Gesmour, Sonft feine von Geburt und bobem Rang. (Ros und Billougbon tommen)

Morth umberland.

Da find bie Lords von Rog und Willoughby, Bom Spornen blutig, feuerroth vor Gil. Bolingbroke.

Billfommen, Berrn! 3ch meiß es, eure Liebe Rolat bem Berbannten und Berrather nach. Rein ganger Schat befteht nur noch in Dant, Der nicht gefpurt wirb, aber, mehr bereichert, Euch eure Lieb' und Dube lohnen foll. Ms f.

Eu'r Beifein macht uns teid, mein ebler Berr. Willoughby.

Und überfleigt bie Dub', es ju erreichen. Polingbroke.

Rur immer Dant, bes Armen Raffe, bie, Bis mein unmundig Glad ju Jahren tommt, Sar meine Gate burgt. Doch wer tommt ba? (Bertlen tritt auf)

Morthumberland.

Es ift ber Lord von Bertlen, wie mich buntt. Berkley.

An euch, Lord Bereford, lautet meine Botfchaft. Bolingbroke.

herr, meine Antmort ift: an Cancaffer; Und biefen Ramen fuch' ich jest in England; Und muß in eurem Mund ben Zitel finden. Ch' ich, and was the fact, emiebent fann. Berblen.

Derr, mifverficht mich nicht; ich meine gar nicht

Bu fchmalern Einen Wirel eurrer Chre.
Bu euch, horr, fomm' ich, (herr von mas ihr wollt) Bom ruhmlichen Regenten biefes Landes, Dem herzog York, zu wiffen, was euch treibt, Bon ber verlafinen Zeit Gewinn zu ziehn, Und unfern heim'schen Frieden wegzuschrecken Wit felbft getragnen Waffen?

(Port tritt auf mit Gefolge) Belingbroke.

3d bebarf Bum Ueberbringer meiner Bort' euch nicht: hier tommt er in Person. — Mein ebler Dheim! (Er inieet por ibm)

york.

Beig mir bein Berg bemuthig, nicht bein Anie, Des Chrbezeigung falich und truglich ift. Belingbroke.

Mein andb'ger Dheim!

**H**ork. Pah! pah!

Richts ba von Gnabe, und von Dheim nichts! 36 bins nicht bem Berrather; bas Wort- Snabe In einem fund'gen Mund' ift nur Entweihung. Barum bat bein verbannter Auf gewagt Den Staub von Englands Erbe ju berühren? Roch mehr Warum: warum so viele Deilen Semagt zu giehn auf ihrem milben Bufen, So friegerifch mit ichnober Baffen Domp Die bleichen Dorfer fcredend? - Rommft bu ber, Beil ber gefalbte Ronig fern verweilt? Ei, junger Thor, ber Ronig blieb babeim: In meiner treuen Bruft liegt feine Dacht. Bar' ich mur jest fo heißer Jugend voll, Als ba bein wackrer Bater Gaunt umb ich Den fcwarzen Pringen, biefen jungen Bare, Mus ber Frangofen bicheen Reiff'n gerettet: D bann, wie fchiennig follte biefer Arm,

Den jest bie Lahnning ifoffet, tid: beftrafen Und Bafung beinem Fohler auferlogen!

# Bolingbroke.

Mein gnab'ger Dheim, lehrt mich meinen Fehler, In welcher Uebertretung er besteht?

# Mork

In Uebertretung von ber schlimmften Art: In grobem Aufruhr, schändlichem Berrath. Du bist verbannt, und bist hieher gekommen, Eh bie gesetzte Zeit verstrichen ist, In Baffen trogend beinem Landesherrn.

# Bolingbroke.

Da ich verbannt warb, galt es mir als Bereforb; Run, ba ich tomme, ifts um Cancafter. Und, ebler Dheim, ich erfuch' Eu'r Emaben, Sebt unparteilich meine Rranfung an. Ihr feid mein Bater, benn mich bunft, in euch Lebt noch ber alte Gaunt: D bann, mein Bater! Bollt ihr geftatten, bag ich fei verbammt Mis irrer Fluchtling, meine Recht' und Behn Dir mit Gewalt entriffen, hingegeben Un niedre Praffer? - Bas hilft mir bie Geburt? So gut mein Better Ronig ift von England, Sefteht mir, bin ich Bergog auch von Cancafter. Euch ward ein Sohn, Mumerle, mein ebler Better: -Starbt ihr zuerft, und trat man ihn fo nieber, Sein Dheim Gaunt mar Bater ihm geworben, Der feine Krantungen gu Paaren triebe. Man weigert mir bie Muthung meiner Lehn, Die meine Gnabenbriefe mir geftatten; Rein Erb wird eingezogen und vertauft, Und bieg und alles ubel angewandt. Bas foll ich thun? Ich bin ein Unterthan, Und fobre Recht; Unwalte wehrt man mir, Und batum nehm' ich in Perfon Befit Bon meinem Erbtheil, bas mir beimaefallen.

# Merthumberland.

Der eble Bergog warb zu fehr mishanbelt.

Ms f.

Eu'r Snaden fommt es ju, ihm Recht zu ichaffen. Willsughbn.

Dit feinen Leben macht man Schurten groß.

Ihr Lords von England, laßt mich bieß euch sagen: Ich fühlte meines Betters Kränkung wohl, Und strebte, was ich konnt', ihm Recht zu schaffen; Doch so in broh'nden Wassen herzukommen, Kür sich zugreisen, seinen Weg sich haun, Rach Recht mit Unrecht gehn, — es darf nicht sen, Und ihr, die ihr ihn bei der Art bestäett, Deat Rebellion, und seid zumal Rebellen.

Morthumberland.

Der eble Herzog schwor, er komme bloß Um das, was sein ist; bei bem Recht dazu Ihn zu beschützen, schworen wir ihm theuer, Und wer das bricht, bem geh' es nimmer wohl.

**H**ork

Sut! gut! ich sehe dieser Waffen Ziel,
Ich kanns nicht andern, wie ich muß bekennen:
Denn meine Macht ist schwach, und nichts in Ordnung.
Doch könnt' ich es, bei Dem, der mich erschaffen!
Ich nähm' euch alle fest, und nöthigt' euch
Begnadigung vom König anzuslehn.
Doch da ichs nicht vermag, so sei euch kund,
Ich nehme nicht Partei. Somit lebt woh!!
Wenn es euch nicht beliebt, ins Schloß zu kommen,
Und da für diese Nacht euch auszuruhn.

# Belingbroke.

Wir nehmen, Oheim, dieß Erbieten an. Wir muffen euch gewinnen, mitzugehn Rach Briftol: Schloß, das, wie man fagt, befett ift Bon Bufby, Bagot, und von ihrem Trof, Dem gift'gen Burmfraf bes gemeinen Befens, Den ausguvotten ich gefchevoren habe.

'S ift möglich, daß ich mit euch geh, — boch halt! Denn ungern thu' ich dem Geset Gewalt. Als Freund, all Festig, seid itz mir nickt willsommen; Wo nichts-mehr hilft, bin ich der Sorg' entnommen.

# Dritter Aufzug.

# Erfte Scene.

Ein Lager in Bales.

(Salisbury und ein Sauptmann treten auf

# Bauptmann.

Lord Salisbury, wir warteten zehn Tage, Und hielten unfer Bolt mit Muh beisammen, Doch horen wir vom Konig teine Zeitung, Drum wollen wir uns nun zerstreun. Lebt wohl!

### Salisbury.

Bleib' einen Tag noch, redlicher Ballifer! Der Konig fest fein gang Bertraun auf bich.

Sanptmann.

Man glaubt ben König tobt, wir warten nicht. Die Lorbeerbaum' im Lande sind verdorrt, Und Meteore brohn den festen Sternen, Der blasse Mond scheint blutig auf die Erde, Hoblaugig flüstern Seher surchtbarn Wechsel; Der Reiche bangt, Gesindel tanzt und springt: Der, in der Furcht, was er genießt, zu missen, Dieß, zu genießen durch Gewalt und Krieg. Tod oder Fall von Kön'gen deutet das. Lebt wohl! Auf und davon sind unsre Schaaren, Weil sur gewiß sie Richards Tod ersahren.

#### Salisburn.

. Ad, Richard! mit ben Augen banges Duths Seh' ich, wie einen Sternschuf, beinen Ruhm Bom Firmament jur niebern Erbe fallen.

Se fentt fich Beinend beine Sonn' im Wift, Die nichts als Sturm, Web, Ummb hinterlaft. Bu beinen Feinden find die Freund' entflohn, Und widrig Glack spricht jeder Mube Hohn:

(ab)

# 3meite Bcene.

Bolingbrote's Lager ju Briftol.

(Bolingbrote, Dort, Rorthumberland, Percy, Billoughby, Rog; im hintergrunde Gerichtsbediente mit Bufby und Green ale Gefangnen)

# Bolingbroke.

Sibet biefe Danner vor. Bufhy und Green, ich will nicht eure Seelen, Beil fie fogleich vom Leibe fcheiben muffen, Durch Rugung eures Frevlerlebens plagen: Denn nicht barmbergig mars; boch um von meiner Danb Eu'r Blut ju mafchen, will ich offentlich Dier ein'ge Grunde eures Tobs enthullen. Ihr habt migleitet einen edlen Fürften, In Blut und Bugen gludlich ausgestattet, Durch euch verungluct und entfaltet gang; Dit eupen fund'gen Stunden ichiebet ihr Gewiffermagen ihn und fein Gemahl; Ihr brach't ben Bund des foniglichen Bettes, Und trabtet einer holben Surftin Bange Mit Thranen, die eu'r Unrecht ihr entlocte. 3d fetbft, ein Pring durch Rechte der Geburt, Dem Ronig nah' im Blut und nah' in Liebe, Bis ihr bewirtt, bag er mich miggebeutet, Duft' enrem Unrecht meinen Raden beugen, In fremde Bolten meinen Dbem feufgen, Und effen ber Berbannung bittres Brot; Indeffen ihr gefchweigt auf meinen Gutern, Mir bie Bebeg' enthegt, gefallt bie Forfte, Dein Bappen aus ben Senftern mir geriffen, Den Bahlfpruch mir verlofcht, tein Beichen laffenb,

Als Andrer Meinmig und mein lebend Mut, Der Weit als Goeimann mich darzushun. Dief und viel mehr, viel mehr als zweimal dieß, Berdammt zum Tod' ench: laft fie kberliefern Der Hand des Todes und der hinrichtung.

Bufbu.

Willtommner ift ber Greich bes Tobes mir, Als Bolingbrote bem Reiche. — Lords, lebt wohl!

Mein Aroft ift, unfre Seelen gehn jum himmel, Der mit ber Solle Pein bas Unrecht straft. Bolingbroke.

Schafft sie zum Tobe, Lord Rotthumberland.
(Northumberland und Andre mit den Sefangnen ab)
Ihr sagtet, Oheim, daß die Königin
Nach eurem Hause sich begeben hat.
Ums himmels Willen, last ihr gut begegnen,
Gagt ihr, daß ich mich bestens ihr empfehle;
Tragt Sorge, meinen Gruß ihr zu bestellen.

Sch sandte einen meiner Ebelleute . Mit Briefen, die ihr eure Liebe schilbern. Beling broke.

Dabt, Dheim, Dant! - Rommt, Deren, gum letten Schlag!

Roch eine Beil' ans Wert: bann Feiertag!

(Mile ali)

# Dritte Scene.

Die Kufte von Bales. Ein Schloff im Profpect. (Trompetenstoß und Kriegsmufit. König Richard, ber Bischof von Carliste und Aumerle treten auf mit Truppen)

Anmerle.

Asnig Michard. Bartloughly: Schloff nennt ihr bas bort gur Sand?

Ja, gnad'ger herr; wie buntet euch bie Luft - Mach eurem Schwanten auf ber hobien Gee?

Sania Bidard.

Bobl werß fie gut mir bunden: por Feeube wein' ich, Roch 'mal auf meinem Ronigreich ju ftebn. Ich gruße mit ber Sand bich, theure Erbe, Bermunden ichen mit ihrer Roffe Sufen Rebellen bich; wie eine Mutter, lange Betrennt von ihrem Rinde, trifft fie's wieber, Mit Thranen und mit Lacheln gartlich fpielt: Co weinend, lachelnd, grus' ich bich, mein Land, Und ichmeichle bir mit toniglichen Sanben. Rabr beines herren Feind nicht, liebe Erbe, Dein Guges lab' ibm nicht ben Rauberfinn. Rein, lag fich Spinnen, die bein Gift einfaugen, Und trage Rroten in ben Beg ibm legen, Bu plagen bie verratherischen Rufe, Die bich mit unrechtmaßigen Tritten fampfen. Beut fcarfe Reffeln meinen Feinden bar, Und, pfluden fie von beinem Bufen Blumen, Lag, bitt' ich, Rattern lanernd fie bewahren, Die mit ber Doppelgunge gift'gem Stich Den Tob auf beines Berren Reinde ichiefen. Lacht nicht ber unempfundenen Beschworung! Die Erbe fühlt, und biefe Steine werben Bewehrte Rrieger, eh' ihr achter Ronig Des Aufruhre fconoben Baffen unterliegt. Carlisle.

herr, fürchtet nicht! Der euch zum König sehte, hat Macht, dabei trot allem euch zu schützen. Des himmels Beistand muß ergeiffen werden, Und nicht versaumt; fonst, wenn der himmel will, Und wir nicht wollen, so verweigern wir Sein Anerbieten, hulf und herstellung. Aumerte.

Er meint, mein Fürst, daß wir zu taffig find, Da Bolingbrote durch unfre Sicherheit Start wird und groß an Mitteln und an Freunden. Asnig Aichard.

Enturathigenber Better! weißt bu micht,

Benn hinterm Erbball fich bas fpab'nbe Muge Des Dimmele birat, ber untern Welt zu leuchten, Dann Schweifen Dieb' und Rauber, ungefehn, In Mord und Kreveln blutig bier umber: Doch wenn er, um ben ird'fchen Ball berbor. 3m Dft ber Richten ftolge Bipfel glubt, Und ichieft fein Licht burch jeden ichuld'gen Binfel: Dann ftehn Berrath, Mord, Greuel, weil ber Mantel Der Racht geriffen ift von ihren Schultern. Bloß da und nact, und zittern vor fich felbft. Co, wenn ber Dieb, ber Meuter Bolingbrote, Der all die Beit her nachtlich hat geschwarmt, Indeg wir bei ben Antipoden weilten, Uns auf fieht fteigen in bes Oftens Thron. Wird fein Berrath im Antlig ihm errothen, Er wird bes Tages Unblid nicht ertragen, Und felbfterfdredt, vor feiner Gunde gittern. Richt alle Klut im muften Reere tann Den Balfam vom gefalbten Ronig mafchen; Der Dbem irb'icher Manner fann bes Beren Geweihten Stellvertreter nicht entfesen. Rur jeben Mann, ben Bolingbrote gepreßt, Den Stahl zu richten auf bie golbne Rrone, Bat Gott für feinen Richard einen Engel In Simmelsfold: mit Engeln im Gefecht Besteht fein Denfch; ber himmel fcutt bas Recht. (Calisbury fommt)

Willfommen, Lord! Bie weit liegt eure Dacht?

Roch nah, noch weiter weg, mein gnab'ger Herr, Als dieser schwache Arm: Noth lenkt die Zunge, Und heißt von nichts sie reden als Berzweiflung. Ein Tag zu spat, fürcht' ich, mein ebler herr, Bewolkt all beine frohen Tag' auf Erden. D, rufe Gestern wieder, laß die Zeit Umkehren, und du hast zwölstausend Streiter! Dies heute, dieser Unglücktag zu spat Stürzt deine Freuden, Freunde, Elkat und Staat,

Denn all die Bal'ichen, tobt bich wahnent fon, Sind bin gu Bolingbrofe, zerftreut, entflohn.

Anmerie.

Setroft, mein Burft, mas feht ihr boch fo bleich? Anig Richard.

Roch eben prangt' in meinem Angesicht Das Blut von zwanzigtausend; sie sind fort. Hab' ich denn Ursach zu erbleichen nicht, Bis so viel Blut zurückgekehrt ist dort? Wer sicher seyn will, flieh von meiner Seit', Denn meinen Stolz gezeichnet hat die Zeit.

Anmerte.

Setroft, mein Surft! bedentet, wer ihr feib. '

Ja, ich vergaß mich felbst: bin ich nicht König? Erwache, feige Majestat! du schlässt.
Des Königs Nam' ist vierzigtausend Namen.
Aus, auf, mein Nam'! Ein kleiner Unterthan Drobt beiner Herrlichkeit. — Senkt nicht ben Blid, Ihr Königs-Gunstlinge! Sind wir nicht hoch? Laßt hoch uns benken! — Dheim York, ich weiß, hat Macht genug zu unserm Dienst. Doch wer Kommt da?

(Scroop tritt auf)

Scrasp.

Mehr heil und Glud begegne meinem herrn, Als meine Roth gestimmte Bung' ihm bringt!

König Nichard.

Mein Ohr ist offen, und mein Herz bereit: Du kannst nur weltlichen Berlust mir melden. Sag', ist mein Reich hin? Wars doch meine Sorge; Welch ein Berlust denn, sorgenfrei zu senn? Strebt Bolingbrote so groß zu senn, als wir? Er soll nicht größer senn; wenn er Gott dient, Ich dien' ihm auch, und werde so ihm gleich. Emport mein Bolt sich? Das kann ich nicht andern, Sie brechen Gott ihr Wort so gut, wie mir. Ruft **Mah, Berflötu**ng, Fall! Der ärzste Schlag Ist boch nur Tob, und Tob will seinen Tag. Acrese.

Gern feb' ich Eure Dobeit fo geruftet, Des Difgefchices Beitung ju ertragen. Bleichwie ein fturmifch ungeftumer Zag Die Silberbach' aus ihren Ufern fcwellt, Als mar die Welt in Thranen aufgeloft: So über alle Schranten Schwillt die Buth Des Bolingbrote, eu'r banges Land bededenb Mit hartem Stahl und mit noch hartern Bergen. Graubarte beden ihre fahlen Schabel Deit Belmen wiber beine Majeftat; Und weiberftimm'ge Rnaben mub'n fich, rauh Bu fprechen, fteden ihre garten Glieber In fteife Panger wider beinen Thron; Selbst beine Pater lernen ihre Bogen Bon Giben, boppelt toblich, auf bich fpannen. Ja, Runtelweiber fuhren roft'ge Diten Bum Streit mit bir; emport ift Rind und Greis, Und fchlimmer gehte, ale ich zu fagen weiß.

Ronig Nichard.

Bu gut, zu gut sagst du so schlimme Dinge! Bo ist der Graf von Wiltshire? wo ist Bagot? Bas ist aus Bushy worden? wo ist Green? Daß sie den Todseind ungestörtes Trittes Durchmessen ließen unsers Reichs Bezirt? Gewinnen wir, so soll ihr Kopf es busen. Sie schlossen Frieden, traun, mit Bolingbrote?

Ja, herr, fie machten wirklich mit ihm Frieden. Sonig Richard.

D Schelme, Bipern, rettungelos verdammt! D hunde, bie vor jedem Fremden wedeln! Un meines herzens Blut erwärmte Schlangen, Die nun ins herz mir stechen! Drei Jubaffe, Und dreimal årger jeglicher als Judas! Sie fchloffen Friedent? Daffer maga bie Dulle Dit Rrieg befturmen ibre fdmargen Seelen! Scress.

3d feb', wenn fuße Liebe lagt von Art, Bird fie gum toblichften und berbiten Sak. Rehmt euren Sluch jurud; ben Frieden folog Ihr Ropf, nicht ihre Sand; die ihr verflucht, Traf icon ber grimme Streich ber Tobesmunde; Sie liegen eingescharrt im boblen Grunde.

Anmerle.

Ift Bufby, Green, ber Graf von Biltibire tobt? Scrasy.

Ja . alle find zu Briffol fie enthauptet. Anmerle.

Bo ift mein Bater Dort mit feiner Dacht? Sonia Nichard.

Das ift gleichviel; von Trofte rebe niemand, Bon Grabern fprecht, von Burmern, Leichenfteinen! Dacht jum Papier ben Staub, und auf ben Bufen Der Erbe fchreib' ein regnicht Auge Jammer. Bollzieher mablt, und fprecht von Testamenten; Rein boch nicht: - benn mas tonnen wir vermachen. Mis unfern abgelegten Leib bem Boben? Dat Bolingbrote boch unfer ganb und Leben. Und nichts tann unfer beigen, als ber Tob, Und jenes fleine Dag von burrer Erbe, Die bem Gebein gur Rind' und Dece bient. Ums himmelswillen, lagt uns nieberfigen Bu Trauermabren von ber Ron'ge Tob: -Bie die entfest find, die im Krieg erfchlagen, Die von entthronten Beiftern beimgefucht, 3m Schlaf ermurgt, von ibren Krau'n vergiftet, Ermorbet alle; benn im bobien Birtel, Der eines Ronigs ferblich Saupt umgiebt, Balt feinen Dof ber Tob: ba fist ber Schaffenare. Sohnt feinen Staat und grinft gu feinem Pomp; Lagt ihn ein Beilchen, einen Eleinen Auftritt Den Berricher fpielen, brobn, mit Bliden tobten;

Flost einen eitten Seibstbetrug ihm ein, Als war dieß Fleisch, das unser Leben einschanzt; Unüberwindlich Erz; und, so gesaunt, Kommt er zulest, und bohrt mit kleiner Radel Die Burgman'r an, und — König, gute Racht! Bedeckt die Haupter, höhnt nicht Fleisch und Blut Mit Shebezeugung; werst die Achtung ab, Gebräuche, Sitt' und äußerlichen Dienst. Ihr irrtet euch die ganze Zeit in mir: Wie ihr, leb' ich von Brot, ich fühle Mangel, Ich schmede Kummer und bedarf der Freunde. So unterworsen nun, Wie könnt ihr sagen, daß ich König bin?

Herr, Beise jammern nie vorhandnes Beh, Sie schneiden gleich des Jammers Bege ab. Den Feind zu scheun, da Furcht die Starke hemmt, Das giebt dem Feinde Stark' in eurer Schwäche, Und so ficht eure Thorheit wider euch. Furcht bringt uns um, nichts schlimmres droht beim Fechten. Tod wider Tod, ift sterben im Gefecht, Doch fürchtend sterben, ift des Todes Anecht.

Aumerle.

Erkundigt euch nach meines Baters Macht, Und lernt, wie man ein Glied zum Korper macht. Annig Aichard.

Wohl schiltft bu; — stolzer Bolingbroke! ich eile, Das Streich um Streich uns unser Loos ertheile. Dieß Fieberschau'r der Furcht flog schon von hinnen. Wie leichte Muh, mein eignes zu gewinnen! Sag, Scroop, wo mit dem Heer mein Oheim blieb? Sprich heiter, sind schon deine Blick trub.

Man schließet aus des himmels Farb' und Schein, Bu welchem Stand fich neigen wird der Tag: So tawn mein trubes Aug' euch Zeichen sepn, Daß ich nur trube Dinge sagen mag. Den Foltrer spiel' ich, daß ich in die Lange

Das ärgste behne, was gesagt muß werben. En'r Obeim ist mit Bolingbrote vereint, Im Rocben eure Burgen all' erobert, Im Suben euer Abel all' in Waffen Auf seiner Seite.

Asnig Richard.

Schon genug gesagt. —
Berwünscht sei, Better, ber mich abgelenkt
Bon bem bequemen Wege zur Berzweislung.
Was sagt ihr nun? was haben wir für Trost?
Bei Gott, ben will ich haffen immerdar,
Der irgend Trost mich ferner hegen heißt.
Kommt, hin nach Flint-Burg! Dort will ich mich grämen,
Des hohen Knechts darf sich das Weh nicht schämen.
Dankt meine Schaaren ab, und heißt sie gehen,
Wo Possung noch zum Wachsthum, Land zu säen;
Bei mir ist keine, — rede keiner mehr,
Dieß abzuändern: aller Rath ist leer.

Aumerte.

Mein Rurft, Gin Bort!

König Nichard.

Der krankt mich boppelt jest, Der mit ber Zunge Schmeicheln mich verlest. Entlast mein Bolt! hinweg, wie ich euch sage, Bon Richards Nacht zu herefords lichtem Tage. (Alle ab)

# Dierte Scene.

Bales. Bor Flint=Burg.

(Aruppen mit klingendem Spiel und fliegenden Jahnen. Bolingbroke, York, Northumberland und Andre treten auf)

Bolingbroke.

Durch biefe Kunbschaft also lernen wir, Die Bal'schen find zerftreut, und Salisbury Ift hin zum König, ber an dieser Kuste Mit wenigen Bertranten jungst gelandet. Morthumberland.

Die Zeitung ift erwunfcht und gut, mein Ding, Richard verbarg fein haupt nicht welt von bier.

Es ziemte wohl bem Lord Northumberland, Bu fagen: Konig Richard. — D ber Beiten, Wo folch ein heil'get Furft fein haupt muß bergen! Marthumberland.

The migversteht mich; nur um furg zu fenn, Lief ich ben Titel aus.

Pork.

Es gab 'ne Beit, Bo er, wenn ihr fo turz mit ihm verfuhrt, So turz mit euch verfuhr, euch abzuturzen Um euren Ropf, ber fo fich überhob.

#slingbroke.

Mifnehmt nicht, Dheim, da, wo ihr nicht folitet. Bork.

Rehmt nicht, mein Better, ba, wo ihr nicht folltet, Damit ihr nicht mignehmt: ber himmel waltet.

Polingbroke.

Ich weiß es, Oheim, und ich setze mich Richt gegen seinen Willen. — Doch wer kommt ba? (Percy tritt auf)

Billtommen, heinrich! Wie, die Burg halt Stand?

Die Burg ift koniglich bemannt, mein Pring, Und wehrt den Gintritt.

Bolingbroke.

Roniglich? nun, fie faßt doch teinen Ronig? Percy.

Ja, bester Herr, Monig Richard liegt Bohl faßt sie einen; König Richard liegt In dem Bezirk von jenem Leim und Steinen, Und bei ihm sind der Lord Aumerle, Lord Salisbury, Sir Stephen Scroop; dann noch ein Geistlicher Bon wurd'gem Ansehn; wer, das weiß ich nicht. Morthumberland. Es ift vielleicht ber Bifchof von Carlisle. Bolingbroke. (ju Rorthumberland)

Edler Berr,

Beht au ben Rippen jener alten Burg, Mus ber Trompete fenbet Sauch bes Friebens In ihr gerfallnes Dhr und meldet fo: Beinrich Bolinabrote Ruft Ronig Richards Sand auf beiben Anie'n, Und fendet Lebenspflicht und achte Treu Dem toniglichen Beren; hieher getommen, Bu feinen Rugen Webr und Macht gu legen, Borausgefest, bag Widerruf bes Banns Und meine Guter mir bewilligt werben; Bo nicht, fo nug' ich meine Uebermacht, Und lofch' ben Sommerstaub in Schauern Bluts Mus Bunden ber erichlagnen Engellander. Die fern bieg fei von Bolingbrote's Gemuth, Daß fold ein Purpurmetter follte tranten Den grunen Schoof von Ronig Richards Land, Soll meine Chrfurcht bemuthevoll bezeugen. Gebt, beutet ibm bas an, inden mir bier Auf Diefer Cone Rafenteppich giebn. (Northumberland nabert fich ber Burg mit einem Erempeter) Lagt ohne brob'nder Trommeln Larm uns giehn, Damit man auf ber Burg verfallnen Binnen Den bill'gen Antrag mobl vernehmen moge. Dich bunft, ich und ber Ronig follten uns So fcbredbar treffen, wie die Elemente Bon Feu'r und Wasser, wenn ihr lauter Stoß Des himmels woll'ge Wangen jab gerreißt. Sei er das Feu'r, ich bas geschmeib'ge Baffer, Sein sei bie Buth, berweil ich meine Fluten Bur Erbe nieberregne, nicht auf ihn. Rudt vor, und mertt auf Konig Richards Blid.

Auffoderung mit der Trempete, die von innen beantwortet wird. Trompetenfioß. Auf den Mauern erscheinen König Richard, der Bischof von Carlisle, Aumerle, Scroop und Salisburn.

Pork.

Seht, seht ben König Richard seibst erscheinen, So wie die Sonn', erröthend, misvergnügt, Aus feutigem Portal des Ostes tritt, Wenn sie demerkt, daß neid'sche Wolken streben. Bu trüben ihren Glanz, den lichten Pfad Bum Occident hinüber zu besteden. Doch sieht er wie ein König; seht, sein Auge So leuchtend, wie des Ablers, schießt hervor Gewalt'ge Majestat: ach, ach der Pein, Daß Harm verdunkeln soll so holden Schein!

Bir find erstaunt: fo lange ftanden wir, Die icheue Beugung eures Knie's erwartenb, Beil wir fur bein rechtmaßig Saupt uns hielten; Und find wir bas, wie durfen beine Glieder Der ehrerbiet'gen Pflicht vor uns vergeffen? Sind wir es nicht, fo zeig' uns Gottes Sanb, Die uns entlaffen ber Bermalterschaft; Bir wiffen, feine Sand von Rleifch und Blut Rann unfere Sceptere beil'gen Griff erfaffen, 218 burch Entweihung, Raub und Anmagung. Und benft ihr fcon, bag alle, fo wie ihr, Den Sinn vertehrt, ba fie von mir ihn fehrten, Und bag wir bloß find und ber Freunde ledig, So wift boch, ber allmacht'ge Gott, mein Berr, Salt in ben Bolten Mufterung von Schaaren Der Pestileng, und beiguftehn; bie merben Roch ungeborne Rinber berer treffen. Die an mein Saupt Bafallenhand' erheben, Und meiner Rrone toftbarn Schmud bebrobn. Sagt Bolingbrote, (bort ift'er, wie mich buntt) Befahrlicher Berrath fei jeber Schritt, Muf meinem gand gethan; er tommt, ju offnen Des blut'gen Rrieges purpurn Teftament: Doch eh bie Kron', um bie er wirbt, in Rrieben Die Schlaf ihm bedt, ba werben blut'ge Schlafen Bon zebentaufenb Mutterfohnen übel

Morthumberland.

Dem blah'nden Untils Englands flehn, verwandeln Die Farbe ihres Madchen blaffen Friedens In scharlachne Entrustung, und bethaun Der Auen Gras mit Englands achtem Blut.

Des himmels Berr verhute, bag ber Ronig So von unburgerlichen Burgermaffen Befturmt foll fenn! Dein breifach ebler Better, Beinrich Bolingbrote, tuft beine Sand in Demuth, Und fcmoret bei bem ehrenwerthen Grab, Das die Gebeine beines foniglichen Grofvaters bedt, und bei bem Rurftenabel Bon euer beiber Blut, verwandten Stromen, Mus einem bochft erlauchten Quell entsprungen, Bei bes mannhaften Gaunt begrabner Sand, Und feinem eignen Berth und feiner Chre, Bas alle Schwur' und Reben in fich faßt: Daß er hieher fam, hat fein weitres Biel, Mls feiner Ahnen Rechte, und gu bitten Befreiung ohne Bogern auf den Rnie'n. Saft bu bie toniglicher Geits gewährt, So will er feine fchimmerreichen Baffen Dem Rofte, Die mit Stahl belegten Roffe Den Stallen übergeben, und fein Berg Dem treuen Dienfte Gurer Majeftat. Er fcmort, fo mahr er Pring ift, bief fei billig, Und ich, fo mahr ich ablich, ftimm' ihm bei.

König Richard.

Rorthumberland, fag', also spricht ber König: Sein ebler Better ist willsommen hier, Und seiner bill'gen Forderungen Bahl. Soll ohne Widerspruch bewilligt werben. Mit dem holbsel'gen Wesen, das du hast, Bring gut'ge Gruße an sein freundlich Ohr. (Bu Aumerle)

Bir feten uns herab, Better, nicht wahr, Das wir fo armlich febn, fo milbe fprechen? Soll ich Rorthumberland noch wieber rufen, Tros bieten dem Berrather, und fo fterben? Anmerte.

Rein, herr! laft fanfte Bort' uns Baffen fenn, Bis Beit uns Freunde, diese Schwerter leibn. König Aichard.

D Gott! o Gott! daß jemals diese Zunge, Die der Verbannung surchtbarn Spruch gelegt Auf jenen stolzen Mann, ihn weg. muß nehmen Mit milbem Glimps! D, war ich meinem Gram Gewachsen, oder kleiner als mein Name! Daß ich vergessen könnte, was ich war, Oder nicht gedenken, was ich nun muß seyn! Schwillst, stolzes Herz? Zu schlagen steh dir frei, Weil Feinden frei steht, dich und mich zu schlagen. Aumerte.

Da tommt Northumberland vom Bolingbrote. Ronig Richard.

Bas muß ber Ronig nun? fich unterwerfen? Der Ronig wird es thun. Muß er entfest fen? Der Konig giebt fich brein. Den Ramen Konig Einbugen? Run, er geh' in Gottes Ramen. 3d gebe mein Gefchmeid' um Betforallen, Den prachtigen Palaft für eine Rlaufe, Die bunte Tracht fur eines Bettlers Mantel, Mein reich Geschirr fur einen holzern Becher, Mein Scepter fur 'nes Pilgers Banberftab, Mein Bolt fur ein paar ausgeschniste Beil'ae, Mein weites Reich fur eine fleine Gruft, Sang fleine, fleine, unbefannte Gruft; Dber auf bes Ronigs Beermeg icharrt mich ein, Bo viel Bertehr ift, mo bes Boltes Ruße Das haupt des Fürsten frundlich treten tonnen. Sie treten ja mein Berg, jest ba ich lebe: Warum nicht auch bes fcon begtabnen Saupt? Mumerle, bu weinft, mein weichgeherzter Better! -Laft fcblechtes Better mit verfchmabten Thranen Uns machen, fie und unfre Seufzer follen

Bu Boben legen alles Commertorn. Und im emporten Lande Theusung fchaffen. Bie, ober follen wir mit unferm Leib Muthwillen treiben, eine art'ge Bette Anftellen mit Bergiegung unfrer Thranen? Bum Beifpiel fo: auf Ginen Plas fie traufeln. Bis fie ein Baar von Grabern ausgehöhlt: Bur Infdrift: "Better maren bie Entfeelten. Die fich ihr Grab mit eignen Mugen bobiten?" That nicht bies Uebel gut? - Gut, ich feb' ein, 3ch rebe thoricht und ihr fpottet mein. -Erlauchter Pring, Molord Rorthumberland, Bermeldet, mas fagt Ronig Bolingbrote? Bill Seine Majestat Edaubnis geben, Dag Richard lebe, bis fein Enbe ba? Ibr icharrt ben guß, und Bolingbrote fagt Sa. Morthumberland.

herr, er erwartet euch im niebern hof; Bars euch gefällig nicht, herabzutommen? Ronig Nichard.

Derab, herab, tomm' ich, wie Phaeton, Der Lentung falfcher Rahren nicht gemachfen. (Northumberland tehrt jum Bolingbrote jurud).

Im niebern hoff wo Kon'ge niebrig werben, Berrathern horchen, und fich hold gebehrben. Im niebern hoff herab, hof! Konig, nieber! Denn Gulen fchrein fatt froher Lerchen Lieber. (Alle von oben ab)

Polingbroke.

Bas fagte Seine Majestat? Aorthumbertand.

Das Bergeleib

Macht, daß er irre rebet, wie Berruckte. Zeboch ift er gekommen.

Jevoch ise er geromateest. (König Richard und feine Begleiter etscheinen unten)

Polingbroke.

Steht beifeit,

Beigt Chrerbietung Seiner Dajeftat.

Dein andb'ger Berr . -Ranig Richard. (fnicend)

Mein Better, ihr entehrt eu'r pringlich Knie, Da ihr bie Erbe ftolg macht, es zu tuffen. Ich mochte lieber eure Lieb' empfinden. Als unerfreut eu'r boflich Berben febn. Auf. Better! auf! Go boch jum minbften feigt,

(Indem er fein eignes Saupt berührt)

Weiß ich, eu'r Herz, wie auch bas Knie fich beugt. Bolingbroke.

Dein anab'ger Bert, ich will nut, mas mein eigen. König Richard.

Eu'r Eigenthum ift eu'r, und ich und atles. Bolinabroke.

So weit feid mein, erhabner Rurft, als ich Durch Dienste eure Liebe fann verbienen. König Ricard.

Ja mohl verbient ihr - ber verbient zu haben, Der fuhn und ficher ju erlangen weiß. -Dheim, gebt mir bie Sand! Rein, feine Bahren, Die Liebe zeigen, aber Troft entbehren. -Better, ich bin zu jung zu eurem Bater, Doch ihr feid alt genug zu meinem Erben. Bas ihr verlangt, das geb' ich euch, und willig; Denn der Gewalt ergeben wir uns billig.

Rach London gehn wir: foll es nicht fo fepn?

Ja, befter Berr.

König Nichard. Ich darf nicht fagen, nein. (Trompetenftoß. Alle ab)

Fünfte Scene.

Bolinabroke.

Langlen. Garten bes Bergogs von Dort. (Die Ronigin und zwei graulein treten auf) Asnigin.

. Beld Spiel erfinnen wir in biefem Garten, . Der Sorge trubes Sinnen ju verfcheuchen?

1. frantein.

Bir wollen Rugeln rollen, gnab'ge Frau.

Da werd' ich mir die Welt voll Anftog benten, Und daß mein Glud dem Hang entgegen rollt.

1. Frantein.

Bir wollen tangen, gnab'ge Frau. Ranigin.

Mein Fuß kann nicht zur Lust ein Zeitmaß halten, Inbes mein herz kein Maß im Grame halt. Drum, Mabchen, keinen Lang, ein ander Spiel! 1. Frantein.

So wollen wir Gefchichten euch erzählen. Ronigin.

Bon Freude ober Leid?

1. Frantein.

Bon beibem, gnab'ge Frau.

Königin.

Bon keinem, Madden. Denn wars von Freude, welche ganz mir fehlt, So wurd' es mich noch mehr an Sorg' erinnern: Und wars von Kummer, welcher ganz mich drückt, Burd' ich noch mehr der Freude Mangel fühlen. Ich darf nicht wiederholen, was ich habe, Es hilft nicht zu beklagen, was mir fehlt.

1. Fräntein.

So will ich singen.

Sonigin.

Sut, wenn bu es magft,

Doch bu gefallft mir beffer, wenn bu meinft. 1. Fraulein.

Ich konnte meinen, wenn es euch was hulfe. Känigin.

Ich könnte weinen, wenn es mir was hulfe, Und durfte keine Thrane pan dir leihn. Doch fill! die Gartner kommen dort: Last uns in dieser Baume Schatten treten.

(Ein Gartner fommt mit zwei Gefellen)

Mein Clend wett' ich um 'nen Nabelbrief, Daß sie vom Staat sich unterhalten werden. Bor einem Wechsel thut das jedermann, Dem Ungluck geht Bekummernis voran. (Die Königin und ihre Fraulein treten zuruch)

Gartner.

Du, bind' hinauf die schwanken Aprikosen, Die, eigenwill'gen Kindern gleich, den Bater Mit ihrer upp'gen Burde niederdrücken; Gieb eine Stuge den gebognen Zweigen. Geh du, und hau' als Diener des Gerichtes Zu schnell gewachsner Sprossen Haupter ab, Die allzu hoch stehn im gemeinen Wesen: In unserm Staat muß alles eben sepn. — Nehmt ihr das vor, ich geh' und jat' indes Das Unkraut aus, das den gesunden Blumen Die Kraft des Bodens unnug saugt hinweg.

Was follen wir, im Umfang eines Zauns, Gefet und Form und recht Berhaltniß halten, Als Borbild zeigend unfern festen Staat? Da unser Land, der See-umzaunte Garten, Boll Unkraut ist; erstickt die schönsten Blumen, Die Fruchtbaum' unbeschnitten, durr die hecken, Berwühlt die Beet', und die gesunden Krauter

Bon Ungeziefer wimmelnb.

Gärtner.

Schweige fiill!
Der biesen ausgelafinen Frühling litt, hat selbst nunmehr ber Blatter Fall erlebt.
Die Ranken, die sein breites Laub beschirmte, Die, an ihm zehrend, ihn zu stügen schienen, Sind ausgerauft, vertilgt vom Bolingbroke;
Der Graf von Wiltshire, menn' ich, Bushy, Green.

1. Gefelle.

Bie? sind sie tobt?

Gariner. Ja wohl, und Bolingbrote hat unsers upp'gen Kinigs sich bemeistert. D, welch ein Jammer ist es, daß er nicht Sein kand so eingerichtet und gepstegt, Wie wir den Garten! — Um die Jahreszeit Berwunden wir des Fruchtbaums Haut, die Rinde, Daß er nicht überstolz vor Saft und Blut Mit seinem eignen Reichthum sich verzehre. Hätt' er erhöhten Großen das gethan, So konnten sie des Dienstes Frucht noch bringen, Und er sie kosten. Ueberstüßige Aeste hau'n wir hinweg, damit der Fruchtzweig lebe. That ers, so konnt' er selbst die Krone tragen, Die eitler Zeitverderb nun ganz zerschlagen.

Bie? benft ihr benn, ber Ronig werb' entfest? Gartner.

Befest hat man bereits ihn, und entfest: Bird er vermuthlich. Briefe find gekommen Berwichne Nacht an einen nahen Freund Des guten Herzogs York, voll fcmarzer Zeitung. Königin.

D, ich ersticke, mach ich mir nicht gleich Mit Reden Luft! — (Sie fommt hervor) Du, Adams Chenhild,

Gesetz zum Pfleger dieses Gartens, sprich, Wie darf mir deine harte, raube Zunge Die unwillsommne Neuigkeit verkünden? Welch eine Schlang' und Eva lehrte dich Den zweiten Fall des fluchbeladnen Menschen? Was sagst du, König Richard sei entsett? Darst du, ein wenig bestes Ding als Erde, Errathen seinen Sturz? Wo, wann und wie Kam diese Nachricht dir? Elender, sprich!

Berzeiht mir, gnab'ge Frau: es freut mich wenig, Bu melben bieß: boch was ich sag', ist mahr. Der König Richard ist in Bolingbroke's Gewalt'ger Hand; gewogen wird ihr Glud: In eures Satten Schal' if nichts, als er, Und Eitelkeiten, die ihn leichter machen; Der große Bolingbroke, samt allen Pates Bon England, macht die andre Schale voll. Und mit dem Vortheil wiegt er Richard auf. Reist nur nach London, und erfahrt: so sel's; Ich sage nichts, was nicht ein jeder weiß. Königin.

Behendes Misgeschick, so leicht von Fußen!
Geht beine Botschaft nicht mich an, und ich
Muß sie zulest erfahren? D du willst
Zulest mir nahn, daß ich bein Leid am längsten
Zm Busen trage. — Fräulein, kommt! wir gehn,
Zu London Londons Fürst in Noth zu sehn,
Bu condon Londons Fürst in Noth zu sehn,
Bar ich dazu bestimmt? mit trüben Blicken
Des großen Bolingbroke Erkumph zu schmucken?
Gärtner, weil du berichtet diese Weh,
Gebeih kein Baum dir, den du impfest, se.
(Königin und die Arduluin ab)

#### Gartner.

Ach, arme Fürstin! gehes nur dir nicht schlimmer, So treffe mein Gewerb der Bluch nur immer. hier fielen Thranen; wo die hingethaut, Da seh' ich Raute, bittres Welhekraut. Reumuthig wird die Raute balb erscheinen, Und Thranen einer Konigin beweinen.

(216)

# Vierter Aufzug.

# Erfte Scene.

Beftminfter=Salle.

(Die geiftlichen Lords jur Rechten bes Ihrons, die weltits chen Lords jur Linten, die Gemeinen unterhalb. Bolings brote, Aumerle, Surren, Rorthumberland, Percy, Fiswater, ein andrer Lord, Bifchof von Carlisle, Abt von Bestminster und Gefolge. Im hintergrunde Gerichtsbediente mit Bagot)

Polingbroke.

Ruft Bagot vor. — Run, Bagot, rebe frei heraus, Bas du vom Tob des eblen Glofter weißt: Ber trieb den König an, und wer vollbrachte Den blut'gen Dienst zu seinem feuhen Ende? Bagst.

So ftellt mir vors Geficht ben Lord Aumerle.

Better, tommt vor, und ichaut auf biefen Dann.

Mylord Aumerle, ich weiß, eu'r fühner Mund Berschmaht zu laugnen, was er einst erklart. Bur stillen Beit, da Glosters Tod im Werk war, hort' ich ench sagen: "Ist mein Arm nicht lang, Der bis Calais zu meines Obeims Haupt Bon Englands sorgenfreiem Hafe reicht?"
Bur selben Beit, nehst vielen andern Reden, hort' ich euch sagen, daß ihr nicht dafür An hunderttausend Aronen nehmen wolltet, Das Belingbrote nach England wiederkäme. Auch rühmtet ihr, wie glücklich für dies Land. Seyn wurde biefes eures Betters Aod.

#### Anmerte.

Prinzen und eble Herrn, Wie soll ich diesem schlechten Mann erwiedern? Soll ich so sehr entehren mein Gestirn, Auf gleichen Faß ihm Zuchtigung zu geben? Ich muß entweder, oder meine Ehre Bleibt mir besteckt vom Leumund seiner Lippen. — Da liegt mein Pfand, des Todes Handpetschier, Das dich der Hölle weiht; ich sag, du lügst, Und will bewähren, was du sagst, sei falsch, In deinem Herzblut, ist es schon zu schlecht, Der ritterlichen Klinge Stahl zu trüben.

Bolingbroke.

Bagot, halt' ein, bu follst das Pfand nicht nehmen. Aumerle.

Auf Einen nach, wollt' ich, ber mar ber befte In biesem Kreise, ber mich so gereizt. Fitzmater.

Wenn du bestehst auf Sbenburtigkeit,
Da liegt mein Psand, Aumerle, zum Psand für deins.
Beim Sonnenlicht, das deine Stirn bescheint!
Ich hort dich sagen, und du sprachst es rühmend,
Du habst des edlen Glosters Tod bewirkt.
Wenn du es laugnest, lügst du zwanzigmal,
Und beine Falscheit kehr' ich in dein Derz,
Das sie ersann, mit meines Degens Svise.

Anmerle.

Du magst den Tag nicht zu erleben, Bage. Sitzmater.

Bei Gott, ich wollt' es war noch biefe Stunbe. Aumerte.

Figwater, bieß verdammt zur Solle bich.

Du lügst, Aumerle: fo rein ist seine Ehre In dieser Klage, wie du schuldig bist; Und daß du's bist, werf' ich mein Pfand hier hin, Und wills bis zu bes Lebens lettem Hauch An dir beweisen; nimm es, wenn bu barfft.

#### Aumerle.

Und thu' iche nicht, so faule meine Hand, Und schwinge nie den racherischen Stahl Auf meines Feindes hellgeschliffnen helm! Ein Astd.

Bu gleichem Wert biet' ich ben Boben auf, Meineibiger Aumerle, und sporne bich Mit so viel Lügen, als man nur von Sonne Bu Sonn' in das verratherische Ohr Die donnern kann; hier ist mein Chrenpfand, Bewahr' es auf den Zweikampf, wenn du darfit.

Wer fobert noch? Beim Himmel, allen trog' ich! In Einem Busen hab' ich tausend Geister, Um zwanzigtausenden, wie euch, zu stehn.

Mplord Figwater, wohl erinnt' ich mich Derfelben Beit, ba mit Mumerle ihr fpracht. Fitzwater.

Gang recht, ihr waret bamale gegenwartig, Und ihr tonnt mit mir zeugen, bieß fei mahr. Surren.

So falfch, bei Gott, als Gott die Bahrheit ift. . fitzwater.

Surren, bu lugft.

Surren.

Du ehrvergesner Anabe! Schwer foll die Lug' auf meinem Schwerte liegen, Daß es vergelte, rache, bis du felbst, Der Lugenstrafer, samt der Luge, still Im Boden liegst, wie beines Vaters Schadel. Des zum Beweis ist hier mein Shrenpfand, Bewahr' es auf den Zweikampf, wenn du darfft.

Wie thoricht spornst bu boch ein rasches Pferd! Darf ich nur effen, trinken, athmen, leben, So darf ich Surren in der Wuste troffen, Und auf ihn spein, indem ich sag', er lügt, Und lügt und lügt; hier ist mein Band der Tren, An meine macht'ge Strafe dich zu fesseln. — So geh mirs wohl in dieser neuen West, Aumerle ist meiner wahren Klagz schuldig. Auch hort ich den verbannten Rorfolk sagen, Daß du, Aumetle, zwei beiner Leute sandiest, Den edlen Herzog zu Calais zu morben.

#### Anmerle.

Bertrau' ein wacker Chrift mir boch ein Pfanb, Daß Norfolk lugt: hier werf ich nieder bieß, Benn er heimkehren barf zur Ehrenprobe.

#### Bolingbroke.

All biese Zwiste bleiben unterm Pfand, Bis Norsolt heimberusen; denn das wird er, Und wieder eingesetht, wiewohl mein Feind, In seine Leh'n und Herrlichkeiten; ist er da, So geh sein Zweikamps vor sich mit Aumerle.

#### Carlisle.

Nie werben wir ben Tag ber Ehre fehn. Gar manches Mal focht ber verbannte Norfolk Für Jesus Christus, im glorreichen Felb Des Kreuzes christliches Panier entrollend Auf schwarze Heiben, Türken, Sarazenen. Und matt von Kriegeswerken zog er sich Burück nach Welschland: gab da zu Benedig Des schonen Landes Boden seinen Leib, Die reine Serle seinem Hauptmann Christus, Def Fahnen er so lang' im Rampf gefolgt.

Wie, Bischof? ist Norfole tobt?

Carlisle.

So mahr ich lebe, Berr.

Bolingbroke.

Geleite füßer Friede feine Seele Bum Schoof bes guten atten Abraham! Ihr heuren Kläger, eure Zwifte sollen All' unterm Pfanbe bloben, bis wir euch Auf euren Sag bes 3weitampfs herbescheiben. (Port tritt auf mit Gefolge)

Mork.

Ich tomme, großer Lancaster, zu Mr Bom schmudberaubten Richard, ber bich wiftig Zum Erben nimmt, und giebt bas hohe Scepter In beiner königlichen Hand Besit. Besteig ben Thron, ber bir gebührt nach ihm: Lang lebe Heinrich, vierter bieses Namens!

In Sottes Ramen, ich besteig ben Thron. Carlisle.

Ei, bas verbute Gott! Schlecht red' ich vor fo hober Gegenwart, Doch ziemt es mir am beften, mabr gu reben. D wollte Sott, in Diefem eblen Rreis Bar' einer ebel gnug, gerecht zu richten Den eblen Richard: achter Abel wurde Bon foldem Krevel ihn Enthaltung lehren. Rann je ein Unterthan ben Ronig richten? Und wer ift hier nicht Richards Unterthan? Selbft Diebe richtet man abwefent nicht, Sieht man gleich offenbare Schuld an ihnen; Und foll bas Bilb von Gottes Majeftat, Sein Sauptmann, Stellvertreter, Abgefanbter, Befalbt, getront, gepflangt feit fo viel Jahren, Durch Unterthanen : Wort gerichtet werden, Und er nicht gegenwärtig? D, verhut' es Gott, Daf feine Geelen in ber Chriftenbelt So schwarze schnobe That verüben follten! 3d red', ein Unterthan, ju Unterthanen, Bom Simmel tubn erwedt für meinen Ronig. Der Berr von Bereford, ben ihr Ronig nennt, Berrath bes folgen Berefords Ronig ichanblich, Und, front the ihn, fo last mich prophezein: Das Blut ber Burger wird ben Boben bimgen, Und ferne Butunft fibnen um ben Greul.

Die Sorge, bie ich gebe, hab' ich noch: Sie folgt ber Kron' und bleibet bei mir boch. Belingbroke.

Seib ihr gewillt, bie Rrone abgutreten? Sinig Nichard.

Ja, nein; - nein, ja; mein Bill' ift nicht mehr mein. So gilt mein Rein ja nicht, Ja muß es fevn. Mertt auf, wie ich mich nun vernichten will! Die fcwere Laft geb' ich von meinem Saupt, Das unbebolfne Scepter aus ber Sand, Den Stolz ber Berrichaft aus bem Bergen mee. Mit eignen Thranen mafch' ich ab den Balfam, Mit eignen Sanden geb' ich weg bie Rrone, Mit eignem Mund laugn' ich mein beil'ges Recht, Mit eignem Dbem lof ich Pflicht und Gib. Ab fdmor' ich alle Pracht und Dajeftat, Ich gebe Guter, Bine und Renten auf, Berordnungen und Schluffen fag' ich ab. Bergeih Gott jeben Schwur, ben man mir bricht! Bemahr Gott jeden Gid, ben man bir fpricht! Dich, ber nichts hat, mach' er um nichts betrubt; Dich freue alles, bem er alles giebt. Lang lebe bu, auf Richards Gig ju thronen; Und balb mag Richard in ber Grube mobnen. Gott fcute Ronig Deinrich! alfo fpricht Entfurftet Richard, geb' ihm Beil und Licht! Was ift noch übrig?

Morthumberland. (aberreicht ihm ein Papier) Richts, ale bag ihr hier

Die Anklagspunkte lest und die Berbrechen, Die ihr durch eure Diener, ober in Person Begangen wider dieses kandes Bohl; Daß, wenn ihr sie bekennt, der Menschen Seelen Ermeffen, ihr seib wurdiglich entsett.

König Nichard.

Muß ich das thun? entstricken bas Gewebe Berworrner Thorhoit? Lieber Rorthumbersand, Benn beine Fehler aufgezeichnet ftunden, Wied' es bich nicht beschämen, so vor Leuten Die Borlesung zu halten? Wolltest du's, Da fand'st du einen hästichen Artikel, Enthaltend eines Königs Absatung, Und Bruch der mächtigen Gewähr des Sides, Schwarz angemerkt, verdammt im Buch des Himmels: Ihr alle, die ihr sieht und auf mich schaut, Weil mich mein Elend hest, wiewohl zum Theil Ihr wie Pilatus eure Hande wascht, Und äußres Mitseid zeigt: doch, ihr Pilate, Dabt ihr mich überliesert meinem Kreuz, Und Wasser wäscht die Sünde nicht von euch.

herr, macht ein Enbe, lefet bie Artitel. Ronig Bigard.

Ich kann nicht febn, die Augen sind von Abranen Doch blendet falzes Wosser sie nicht fo, Daß sie nicht bier 'ne Schaar Berrather fahn. Ja, wend' ich meine Augen auf mich selbst, So sind' ich mich Berrather, wie die Andern. Denn meine Seele hat hier eingewilligt, Den Schmuck von eines Konigs Leib zu streisen; Bur Schmach die Glorie, stolze Mujestat zum Knecht zu machen, und den Staat zum Bauern.

Derr, -

Sinig Michard.

Rein, nicht bein Derr, du Stolger, ber mich hohnt, Roch jemands herr; ich habe keinen Namen Roch Titel, ja bis auf ben Namen selbst, Der an dem Taufstein mir gegeben ward, Der recht mir zukäm'; o, ber schlimmen Zeit, Daß ich so viele Winter durchgelebt, Und nun nicht weiß, wie ich mich nennen soll! War' ich ein Possentönig doch aus Schnee, Und stiede war der Sonne Bolingbroke's, Um mich in Wassertropken wegguschmelgen! Du guter König! hoher König! — Doch

Nicht hochlich gut, — gilt noch mein Bort in England, So schaff' es gleich mir einen Spiegel her, Daß er mir zeige, welch Gesicht ich habe, Seit es der Majestat verluftig ift.

Bolingbroke.

Geh' wer von euch, und hole einen Spiegel. (Einer aus dem Gefolge ab)

Morthumberland.

Lef't bieß Papier, berweil ber Spiegel tommt.

Mönig Richard.

Du plagft mich, bofer Feind, noch vor der Solle. Bolingbroke.

Drangt ihn nicht weiter, Lord Northumberland. Morthumberland.

Die Burgerschaft wird nicht befriedigt sonft.

Sonig Nichard.

Sie soll befriedigt werden: lefen will ich Genug, wenn ich bas rechte Buch erst febe, Wo meine Sunden stehn, und das — bin ich.

(Der Bediente kommt jurud mit einem Spiegel) Gieb mir den Spiegel, darin will ich lesen. — Noch keine tiesern Runzeln? hat der Gram So manchen Streich auf mein Gesicht geführt, Und tieser nicht verwundet? Schmeichelnd Glas, Wie die Genossen meines günst'zen Glück Bethörst du mich! — War diese das Gesicht, Das täglich unter seines Hauses Dach Zehntausend Menschen hielt? Dieß das Gesicht, Das, wie die Sonn', Anschauer blinzen machte? Dieß das Gesicht, das so viel Thorheit sah, Vie endlich Botingbroke es übersehn? Hinfällig wie der Glanz ist das Gesicht, —

(Er schmeißt ben Spiegel gegen ben Boben) Da liegts, zerschmettert in viel hundert Scherben! Mert, schweigender Monarch, des Spieles Lehre, Wie bald mein Rummer mein Gelicht zerkart. Bolinabroke.

Berftort hat eures Rummers Schatten nur Den Schatten bes Befichts.

Rönig Nichard.

Sag bas noch 'mal.
Der Schatten meines Rummers? Ha! laß fehn: Es ist sehr mahr, mein Gram wohnt innen ganz, Und diese außern Weisen der Betrübnis Sind Schatten bloß vom ungesehnen Gram, Der schweigend in gequalter Seele schwillt. Da liegt sein Besen; und ich dank dir, König, Für deine große Gute, die nicht bloß Mir Grund zum Klagen giebt, nein, auch mich lehrt, Wie diesen Grund bejammern. Eins nur ditt' ich, Dann will ich gehn, und euch nicht weiter sidren. Soll ichs erlangen?

Polingbroke.

Rennt es, wadrer Better. Ronig Michard.

Wadter Better? Ja, ich bin mehr als Konig, Denn als ich König war, hatt' ich zu Schmeichlern Nur Unterthanen; jest, ein Unterthan, Hab' ich zum Schmeichler einen König hier. Da ich so groß bin, brauch' ich nicht zu bitten. Bolingbroke.

So fobert boch.

König Nichard. Soll ich es haben? Bolingbroke.

Ja

Sinig Richard.

Erlaubt mir benn ju gehn.

Bolingbroke.

Bohin?

Aönig Richard. Kaisalah makin musiska munguska

Gleichviel wohin, muß ich nur euch nicht fehn. Bolingbroke.

Gebn eurer ein'ge, nehmt ihn mit jum Thuem.

König Nigard.

Mitnehmen? gut! Mitnehmer seid ihr alle, Die ihr so steigt bei eines Königs Falle. (König Richard, einige Lords und Wache ab)

Bolingbroke.

Auf nachsten Mittwoch fegen wir die Feier Der Kronung an: ihr Lords, bereitet euch.

(Alle ab, außer ber Abt, ber Bifchof von Carliele und Mumerle)

Abt.

Ein klaglich Schauspiel haben mir gesehn. Carliele.

Die Klage kommt erst: die noch Ungebornen Wird dieser Tag einst stechen, scharf wie Dornen. Anmerte.

Ehrwurd'ge Herren, wist ihr keinen Plan, Bie biese Schmach bes Reichs mirb abgethan? Abt.

Eh' ich hierüber rede frei herqus,
Sollt ihr bas Sacrament darauf empfangen,
Nicht nur geheim zu halten meine Absicht,
Auch zu vollführen, was ich ausgedacht.
Ich voll Misvergnügen eure Stirn,
Eu'r herz voll Gram, eu'r Auge voller Thranen,
Kommt mit zur Abendmahlzeit, und ich sage
Euch einen Plan, der schafft uns frohe Tage.

(ab)

## 3weite Scene.

London. Gine Gtraße, die jum Shurm führt.

(Die Ronigin und ihre Fraulein treten auf)

Sonigin.

hier kommt der Kinig her: bieß ist der Weg Bu Julius Edfars mißerbautem Thurm, In bessen Rieselbusen mein Gemahl Gekerkert wied vom stolgen Balingbroke. Hier last uns ruhn, wenn bieß emporte Land Auh hat für seines achten Königs Weib. (König Richard tritt auf mit der Wäcke)

(König Richard tritt auf mit der Wäche) Doch still, doch seht, — nein, sieber sehet nicht Berwelken meine Rose; doch schaut auf! Seht hin! daß ihr vor Mitseid schmelzt in Thau, Und frisch ihn wieder wascht mit Liebesthränen. Uh du, das Denkmal, wo einst Troja stand! Der Shre Muster! König Richards Grab! Nicht König Richard! Schönster Gasthof du, Warum beherbergst du den sinstern Gram, Indes Triumph zum Bierhaus-Sast geworden? Abnig Aichard.

Bereine nicht mit Gram dich, holdes Weib, Bu meinem schnellen Ende; thu' es nicht! Lern, gute Seele, unsern vorgen Stand Wie einen frohen Traum dir vorzustellen. Davon erwacht, sehn wir, der Wahrheit nach, Das, was wir sind; ich din geschworner Bruder Der grimmen Noth, Geliebte; sie und ich Sind bis zum Tob verbündet. Sil nach Frankreich, Und da verschleß dich in ein geistlich Haus. Denn Heiligkeit gewinnt die Kron' im Himmel, Die hier zerschlagen eitles Weltgetummel.

Abnig in.

Wie, ist mein Richard an Gestalt und Sinn Berwandelt und geschwächt? hat Bolingbroke Dir den Verstand entseht? ist dir ins Herz gebrungen? Der Lowe streckt die Klaue sterbend aus, Zerreist noch, wenn sonst nichts, die Erd' aus Buth, Das er besiegt ist: und du willst, wie Kinder, Die Strafe mild empfahn, die Ruthe kussen. Und kriechen vor der Wuth mit schnöder Demuth, Da du ein Lowe bist, der Thiere Fürst?

Der Thiere Furst, ja! maren fie mas beffers, So mar' ich noch ein froher Furst ber Menschen. Doch gute weiland Ronigin, bereite Nach Frankreich bich zu gehn: bent', ich sei tobt, Und daß du, wie an meinem Todbett, hier Mein schiedend letzes Lebewohl empfangst. In langen Winternächten sig' am Feuer Bei guten alten Leuten, laß sie dir Betrübte Fall' aus ferner Borzeit sagen, Und eh du gute Nacht sagst, zur Erwiedrung, Erzähl du meinen klagenswerthen Fall, Und schied die Hörer weinend in ihr Bett. Ja, die fühllosen Brände werden stimmen Zum dumpfen Tone der betrübten Zunge; Sie weinen mitleidsvoll das Feuer aus, Und trauren theils in Afche, theils kohlschwarz, Um die Entsehung eines ächten Köngde.

(Rorthumberland und Undere fommen)

Morthumberland.

Herr, Bolingbrote hat seinen Sinn geandert, Ihr mußt nach Pomfret nun, nicht in den Thurm. – Für euch ist auch Befehl da, gnad'ge Frau, Ihr mußt in aller Gil nach Frankreich fort. König Aichard.

Northumberland, du Leiter, mittelst deren Der kuhne Bolingbroke den Thron besteigt, Die Zeit wird nicht viel Stunden alter seyn, Als sie nun ist, eh' arge Sunde, reisend, Ausbrechen wird in Faulniß; du wirst denken, Wenn er das Reich auch theilt und halb dir giebt, Zu wenig sei's, da du ihm alles schafftest; Und er wird denken, du, der Mittel weiß, Ein unrechtmäßig Königthum zu stiften, Du werdest, leicht gereizt, auch Mittel wissen, Wie man ihn stürzt vom angemaßten Thron. Die Liebe boser Freunde wird zur Furcht, Die Furcht zum Haß, und einem oder beiden Bringt Haß Gefahren und verdienten Tod.

Die Schulb auf meinen Kopf, und damit aus! Nehmt Abschied, trennt euch, denn das mußt ihr gleich.

# Rinig Michard.

Doppelt geschieben? — Frevler, ihr verlett Zwiesachen Shland: zwischen meiner Krone Und mir, und zwischen mir und meinem Welb. — Laß mich den Sid entkussen zwischen und: Doch nein, es hat ein Kuß ihn ja bekräftigt. — Trenn' und, Northumberland: ich hin zum Norden, Wo kalter Schau'r und Siechthum brückt die Luftz Wein Weib nach Frankreich, von woher in Pomp Sie ankam, wie der holde Mai geschmückt, Gleich einem Wintertag nun heimgeschiekt.

Königin.

So fcheiben muffen wir? und ewig miffen?

Ja, Sand von Sand, und Serg von Serg geriffen. Ranigin.

Berbannt une beib', und ichidt mit mir ben Ronig. Worthumberland.

Das mare Liebe, boch von Klugheit wenig. Königin.

Bohin er geht, erlaubt benn, bag ich geh. Sonig Bichard.

So zwei zusammen weinend, find Ein Weh. Beweine dort mich, hier sei du beweint; Beffer weit weg, als nah, doch nie vereint. Zahl beinen Weg mit Seufzern, ich mit Stohnen.

Königin.

So wird ber langre Beg bas Weh mehr behnen. Ranig Aichard.

Bei jedem Tritt will ich benn zweimal stohnen, Den kurzen Weg verlangre trubes Sehnen. Komm, laß nur rasch uns werben um bas Leib; Bermählt mit uns, bleibt es uns lange Zeit. Ein Auß verschließe unsrer Lippen Schmerz: So nehm' ich beins, und gebe so mein Herz.

(Er tußt fie)

Anigin. (tugt ihn wieder) Gieb meins jurud, es war' ein arger Scherg, Bewahrt' ich erst, und tobtete bein Herg. Run geh! ba bu mir meins zuruckgegeben, Will ich mit Stohnen es zu brechen streben. Anng Michard.

Dieß Bogern macht bas Weh nur ausgelassen. Leb wohl! bas andre mag bein Kummer faffen.
(ME ab)

# Fünfter Anfing.

Erfte Scene.

London. Ein Bimmer im Palafte bes herzogs von Port.

(Port und die herzogin von Port treten auf) Bergogin.

Ihr wolltet, mein Gemahl, ben Reft erzählen, Als ihr vor Weinen die Geschichte abbracht Bon unfrer Better Einzug hier in London.

Bo blieb ich ftehn?

Derzogin.

Bei ber betrübten Stelle, Daß ungerathne Banbe aus ben Fenstern Auf König Richard Staub und Kehricht warfen.

Bie ich gesagt, der große Bolingbroke Auf einem feurigen und muth'gen Roß, Das seinen stolzen Reiter schien zu kennen, Ritt fort, in stattlichem, gemesnem Schritt, Beit alles rief: "Gott schüs dich, Bolingbroke!" Es mar, als wenn die Fenster selber sprächen, So manches gier'ge Aug von jung und alt Schoß durch die Flügel sehnsuchtsvolle Blicke Auf sein Sesicht; als hätten alle Wände, Behängt mit Schilberei'n, mit eins gesagt: "Christ segne dich! willkommen Bolingbroke!" Er aber, sich nach beiden Seiten wendend, Baarhäuptig, tiefer, als des Gaules Nacken, Sprach so sie an: "Ich dank euch, kandesleute!" Und so stets thuend, zog er so entlang.

Herzogin. Ach, armer Richard! wo ritt er indeß? Nork.

Wie im Theater wohl ber Menschen Augen, Wenn ein beliebter Spieler abgetreten, Muf ben, ber nach ibm tommt, fich laffig wenden, Und fein Befchmas lanameilia ihnen bunft: Sang fo, und mit viel mehr Berachtung blidten Sie icheel auf Richard; niemand rief: Gott fcut, ihn! Rein frober Mund bewilltommt' ibn zu Saus. Man warf ihm Staub auf fein geweihtes Saupt, Den fcuttelt' er fo milb im Gram fich ab, Im Untlib rangen Thranen ihm, und Lacheln, Die Beugen feiner Leiben und Gebuld: Daß, hatte Gott zu hohen 3wecken nicht Der Menschen Berg geftablt, fie mußten ichmelgen, Und Mitleib fuhlen felbft bie Barbarei. Doch biefe Dinge lentt bie Sand bes Berrn: Und feinem Willen fügt fich unfrer gern. Bir fcwuren Bolingbrote uns unterthan, Sein Reich ertenn' ich nun fur immer an. (Mumerle tritt auf)

Herzogin. Da kommt mein Sohn Aumerle. Work.

Aumerle vordem, Doch weil er Richards Freund war, ist das hin. Ihr mußt nun, Herzogin, ihn Rutland nennen. Ich bücg' im Parlement für seine Ereu Und Lehnspslicht gegen unsern neuen König.

Millommen Sohn! Wer find bie Beilchen nun, Gehegt im grunen Schoof bes neuen Fruhlings? Aumerte.

Ich weiß nicht, gnab'ge Frau, mich fummerts wenig. Gott weiß, ich bin fo gerne feins als eins.

Bobl! thut, wie's für ben Leng ber Beit fich fchidt,

Damit man nicht euch vor der Blute pfluckt. Was giebts in Opford? währt bas Stechen noch Und die Geprange?

> Anmerte. Ja, so viel ich weiß."

york.

Ich weiß, ihr wollt bahin.

Anmerle.

Wenn Gott es nicht verwehrt, ich bin es Willens.

Was für ein Siegel hängt die aus dem Busen? Ha, du erblassest? Laß die Schrift mich sehn! Aumerte.

herr, es ift nichts.

Mork.

Dann barf es jeber fehn.

Ich will nicht ruhn: bu mußt bie Schrift mir zeigen. Anmerle.

Ich bitte Guer Gnaben, zu verzeihn,

'S ist eine Sache, bie nicht viel bedeutet, Die ich aus Grunden nicht gesehn will haben.

**H**ork.

Und bie ich, herr, aus Grunden feben will.

3d fürcht', ich fürchte, -

Herzogin.

Bas boch furchtet ihr?

'S ist nichts, als ein Vertrag, den er hat eingegangen, Zu bunter Tracht auf des Gepranges Tag.

Ŋork.

Wie? mit sich selbst? Was soll ihm ein Bertrag, Der ihn verpflichtet? Du bist narrisch, Weib. Sohn, laß die Schrift mich sehn.

Aumerle.

Ich bitt' euch fehr, verzeiht; ich barfe nicht zeigen.

3ch will befriedigt fenn: gieb her, fag' ich! (Er reißt bas Papier weg und lieft)

Berrath! Berbrechen! - Schelm! Berrather! Anecht!

Bergogin.

Bas ift es, mein Gemabl?

Mork.

De! ift benn niemanb brinn? (Gin Bedienter tommt) Sattelt mein Pferb.

Erbarm' es Gott, mas für Berratherei! Bergogin.

Run, mein Gemahl, mas ifts?

Die Stiefeln ber, fag' ich! fattelt mein Pferb! Run auf mein Wort, auf Chre und auf Leben, Ich geb ben Schurfen an. (Bedienter ab)

Derzogin.

Was ist die Sache?

Mørk.

Still, thoricht Beib!

Berzogin.

Ich will nicht still fenn. — Sohn, mas ift die Sache? Anmerle.

Seib ruhig, gute Mutter; 's ift nur etwas, Bofur mein armes Leben einstehn muß.

Bergogin.

Dein Leben einstehn? (Der Bediente tommt jurud mit Stiefeln)

Mork.

Bringt mir bie Stiefeln; ich will hin jum Konig. Bergogin.

Schlag' ihn, Mumerle! — bu ftarrft gang, armer Junge. -(Bu bem Bedienten)

. Fort, Schurfe! fomm mir nie mehr vore Geficht. Work. .

Die Stiefeln ber, fag' ich.

Derzogin.

Ei, Dork, mas willft bu thun? Billft bu ber Deinen Fehltritt nicht verbergen? Saft bu mehr Gohne? ober mehr zu hoffen?

Ift bes Gebahrens Beit mir nicht verfiegt? Und millft mir nun ben holben Gohn entreifen? Mir einer Mutter frohen Namen rauben? — Gleicht er bir nicht? ift er bein eigen nicht? Work.

Du thöricht, unklug Weib! Willft diese nachtliche Verschwörung hehlen? Ein Dugend ihrer hat das Sacrament genommen, Und wechselseitig Handschrift ausgestellt, Zu Orford unsern König umzubringen.

Gergogin. Er foll nicht brunter fepn; wir halten ihn Bei uns zurud: was geht es ihn benn an? Pork.

Fort, thoricht Weib! und war' er zwanzigmal Rein Sohn, ich gab' ihn an.

Bergogin.

Hattst bu um ihn geachzt, Wie ich, bu wurdest mitleibvoller seyn.
Nun weiß ich beinen Sinn: du hegst Verdacht, Als wat' ich treulos beinem Bett gewesen, Und dieser wat' ein Bastard, nicht bein Sohn.
Mein Satte, sußer York, sei nicht des Sinns, Er gleicht dir so, wie irgend jemand kann,
Mir gleicht er nicht, noch wem, der mir verwandt,
Und bennoch lieb' ich ihn.

**y**ork.

Mach Plat, unbanbig Weib!

Merzogin. Aumerle, ihm nach! Besteige du sein Pferd, Sporn', este, komm vor ihm beim König an, Und bitt' um Gnade, eh' er bich verklagt hat! Ich solg' in kurzem dir: bin ich schon alt, So hoff' ich boch so schnell wie York zu reiten, Und niemals steh' ich wieder auf vom Boden, Bevor dir Bolingbroke verziehn. Hinweg!

Mach fort!

#### 3meite Scene.

Bindfor. Gin Bimmer im Schloffe.

(Bolingbrote als Ronig, Percy und andre Lords treten auf)

## Bolingbroke.

Weiß wer von meinem ungerathnen Sohn? Drei volle Monat sinds, seit ich ihn sah: Wenn irgend eine Plag' uns broht, ists er. Ich wollte Lords, zu Gott, man könnt' ihn sinden; Fragt nach in London, um die Schenken bort, Da, sagt man, geht er täglich aus und ein Mit ungebundnen lockern Spiefgesellen, Wie sie, so sagt man, stehn auf engen Wegen, Die Wache schlagen, Reisende berauben; Indes er, ein muthwillig weibisch Bübchen, Es sich zur Ehre rechnet, zu beschützen

#### Percy.

Bor ein paar Tagen, herr, sah ich ben Prinzen, Und sagt' ihm von dem Schaugepräng' in Orford.

Bolingbroke.

Bas fagte brauf ber Bilbfang?

#### Percy.

Die Antwort war, er woll' ins Babhaus gehn, Der feilsten Dirne einen handschuh nehmen, Um ihn als Pfand zu tragen, und mit bem Den bravsten Streiter aus bem Sattel heben.

#### Bolingbroke.

So liederlich wie tollfuhn! Doch burch beibes Seh' ich noch Funken einer bessern Hoffnung, Die altre Lage gludlich reisen konnen. Doch wer kommt ba?

(Mumerle tritt haftig ein)

Anmerte.

Bo ift ber Konig?

**B**olingbrøke.

Bas ift unferm Better.

Daß er fo ftarrt, und blidt fo wild umber? Aumerle.

Sott ichut' Eu'r Gnaben! Ich erfuch' Eu'r Majeftat Um ein Gefprach, allein mit Guer Gnaben.

Bolingbroke.

Entfernet euch, und lagt uns hier allein. (Perch und bie Bords ab)

Ras giebt es benn mit unferm Better nun? Aumerte. (fnicend)

Kur immer foll mein Rnie am Boben wurzeln, Die Bung' in meinem Mund' am Gaumen fleben, Wenn ich auffteh' und red', eh' ihr verzeiht. Bolinabroke.

War bieg Bergehen Borfat ober That? Wenn jenes nur, wie heillos bein Beginnen, Bergeih' ich bir, bich funftig ju geminnen. Anmerle.

Erlaubt mir denn ben Schluffel umzubrehn, Dag niemand tommt, bis mein Bericht zu Enbe. Bolingbroke.

Thu bein Begehren.

(Mumerle fcbließt die Thure ab)

Mork. (braußen)

Mein gurft, gieb Achtung! fieh bich vor! Du haft ja einen Sochverrather bei bir.

Bolingbroke.

3d will bich fichern, Schurt.

Aumerle.

Salt' ein bie Racherhanb.

Du haft nicht Grund zu furchten. Bork. (braugen)

Mad' auf bie Thur, tolltuhner fichrer Ronig! Dug ich aus Liebe bich ins Untlig fchmabn? Die Thur' auf, ober ich erbreche fie!

(Bolingbrote fcbließt die Thure auf)

(Dort tritt ein)

Bolingbroke.

Was giebt es, Dheim, sprecht! Schopft Dbem, sagt, wie nah' uns bie Gefahr, Daß wir uns waffnen können wider sie.

Lies biefe Schrift, fei vom Berrath belehrt, Den meine Gil mir zu berichten wehrt. Anmerle.

Bebente, wenn bu lieft, was bu versprachst! Lies hier nicht meinen Namen, ich bereue: Mein Herz ist nicht mit meiner Hand im Bunb.

Das war es, Schelm, eh beine Sand ihn schrieb. Ich riß dieß aus bem Busen des Verrathers, Furcht und nicht Liebe zeugt in ihm die Reu. Gonn' ihm fein Mitleid, daß bein Mitleid nicht Bur Schlange werde, die ins Herz dir steche.

D, arge, tuhne, machtige Berschwörung!
D bieder Bater eines falschen Sohns!
Du klarer, unbestedter Silberquek,
Aus welchem dieser Strom durch koth'ge Wege
Den Lauf genommen und sich selbst beschmute.
Dein überströmend Sutes wird zum Uebel,
Doch beiner Gute Ueberstuß entschulbigt
Dieß tödliche Bergehn des irren Sohns.

So wird die Tugend Kupplerin des Lafters, Und seine Schmach verschwendet meine Spre, Wie Sohne, praffend, karger Bater Gold. Meine Ehre lebt, wenn seine Schande stirbt, In der mein Leben schnode sonst verdirbt. Sein Leben todtet mich: dem Frevler Leben, Dem Biedern Tod, wird deine Gnade geben. Derrassin. (braugen)

Mein Fürst! um Gottes willen, lagt mich ein! Balingbroke.

Wer mag fo gellend feine Bitten fcprein?

Derzogin.

Ein Beib, und beine Dubme, großer Ronig! Sprich, habe Mitleid, thu mir auf bas Thor, Der Bettlerin, bie niemals bat guvor!

Bolinabroke.

Das Schauspiel andert fich; fein Ernft ift bin: Man fpielt "ben Ronig und bie Bettlerin." Mein Schlimmer Better, lagt bie Mutter ein; Es wird fur eure Schuld zu bitten fenn.

Benn bu verzeiheft, wer auch bitten mag, Berzeihung bringt mehr Gunden an ben Tag.

Dieß faule Glied meg, bleibt ber Reft gefund; Doch bieß verschont, geht alles mit gu Grund. (Bergogin tritt ein)

Derzogin.

D Fürft, glaub nicht bem hartgeherzten Dann, Der fich nicht liebt, noch anbre lieben fann.

Mork.

Berructes Weib, mas ift hier bein Begehren? Soll beine Bruft noch 'mal ben Buben nabren?

Derzogin.

Sei ruhig, lieber Yore! Mein Ronig, bore! (Sie fniet)

Bolingbroke.

Auf, gute Muhme!

Bergegin. Doch nicht, ich beschwore!

Denn immer will ich auf ben Rnieen flehn, Und nimmer Tage ber Begludten febn, Bis bu mich wieber heißest Freude haben, Rutland verzeihend, meinem fculd'gen Anaben.

Anmerte.

Ich werfe zu ber Mutter Flehn mich nieber.

nork.

Und wider beide beug' ich treue Glieber. Gemahrft bu Gnabe, fo gebeih birs fchlecht. Derzogin.

Meint ers im Ernst? Sieh ins Gesicht ihm recht: Sein Auge thranet nicht, sein Bitten ist nur Scherz, Der Mund nur spricht bei ihm, bei uns das herz. Er bittet schwach, und wunscht nichts zu gewinnen, Wir bitten mit Gemuth und herz und Sinnen. Gern stund' er auf, die matten Knie sind wund; Wir knie'n, bis unfre wurzeln in dem Grund. Sein Flehn ist heucheln und voll Trüglichkeit, Boll Eifer unsres, diedre Redlichkeit. Es überditten unfre Bitten seine; Gnad' ist der Vitten Lohn: gewähr' uns beine!

Steht auf boch, Muhme.

Bergogin.

Nein, sag nicht: Steht auf! Berzeihung! erst, und hintennach: Steht auf! Und sollt' ich dich als Amme lehren lallen, Berzeihung war das erste Wort von allen. So sehnt' ich mich, ein Wort zu hören, nie: "Berzeihung" sprich; dich lehre Mitleid, wie; Das Wort ist kurz, doch nicht so kurz als suß, Kein Wort ziemt eines Königs Mund, wie dieß.

Ŋork.

So sprich Frangosisch; sag: pardonnez-moi.

Berzogin.
Lehrst du Berzeihung, wie sie nicht verzeih? Ach, herber, hartgeherzter Gatte du! Du setzeihung sprich, wie man zu Land hier spricht: Französisch Kauderwelsch verstehn wir nicht, Dein Auge red't schon, laß es Zunge sepn; Dein Ohr nimm ins mitleid'ge Herz hinein, Daß es, burchbohrt von Bitten und von Klazen, Dich bringen mag, Berzeihung anzusagen.

Bolingbroke.

Steht auf boch, Duhme.

Bergogiu.

Ich bitte nicht um Stehn,

Berzeihung ift allhier mein einzig Flehn. Bolingbroke.

Bergeihung ihm, wie Gott mir mag verzeihn!

D eines knienben Kniees ichon Gebeihn! Noch bin ich krant vor Furcht: o, fage zum zweiten, Zweimal gefagt, folls ja nicht mehr bebeuten, Bekraftigt eines nur.

Bolingbroke. Bergiehen werde

Bon Bergen ihm.

Bergogin. Du bift ein Gott ber Erbe. Bolingbroke.

Was unsern biebern Schwager angeht, und ben Abt, Und all die andern ber verbundnen Rotte, Stracks sei Verberben ihnen auf der Ferse. Schafft, guter Oheim, Truppen hin nach Orford, Und überall, wo die Verräther steden. Ich schwörs, sie sollen schleunig aus der Welt; Weiß ich erst wo, so sind sie bald gefällt. Oheim, lebt wohl! und Vetter, bleibt mir treu! Wohl bat für euch die Mutter; hegt nun Scheu. Aerzogin.

Romm, alter Sohn, und mache Gott bich neu! (200e ab)

#### Dritte Scene.

(Exton und ein Bedienter treten auf)

Exton.

Sabst du nicht Achtung, was der König sagte? "Hab' ich denn keinen Freund, der mich erlös't "Bon der lebend'gen Furcht?" — War es nicht so? Bedienter.

Das maren feine Worte.

#### Ertan.

"Sab' ich benn keinen Freund?" so sagt' er zweimal, Und wiederholt' es bringend. That ers nicht? Bedienter.

Er thats.

Erton.

Und wie ers sprach, sah er auf mich bedeutenb, Als wolle' er sagen: warft bu doch der Mann, Der diese Angst von meinem Herzen schiede! Bu Pomfret nämlich den entsetten König. Komm, laß uns gehn: ich bin des Königs Freund, Und will erlosen ihn von seinem Feind.

(ab)

## Dierte Scene.

Pomfret. Das Gefängniß in ber Burg. (König Richard tritt auf)

Sonig Nichard.

Ich habe nachgebacht, wie ich ber Welt Den Rerter, wo ich lebe, mag vergleichen; Und . fintemal bie Belt fo volfreich ift, Und hier ift feine Rreatur, als ich, So fann iche nicht, - boch grubl' ich es beraus. Mein Sirn foll meines Geiftes Weibchen fenn, Mein Geift ber Bater; biefe zwei erzeugen Dann ein Befchlecht ftets brutenber Gebanten, Und bie bevolfern biefe fleine Belt, Boll Launen, wie die Leute Diefer Belt: Denn feiner ift gufrieben. Die begre Art, Als geiftliche Gedanten, find vermengt Mit 3meifeln, und fie feben felbft bie Schrift Der Schrift entgegen. 2(16: "Lagt bie Rindlein tommen;" und bann wieber: "In Gottes Reich zu tommen, ift fo fchwer, Mis ein Rameel geht burth ein Rabelohr."

Die, fo auf Chrgeiz zielen, finnen aus

Unglaubliches: mit biefen ichmachen Rageln Sich Bahn zu brechen burch bie Riefelrippen Der harten Belt bier, biefer Rertermanbe; Und, weils ummöglich, harmt ihr Stolg fie tobt. Die auf Gemutheruh gleien, fcmeicheln fich, Daß fie bes Gluckes erfte Stlaven nicht, Noch auch bie letten finb; wie arme Thoren, Die, in ben Stock gelegt, ber Schmach entgebn, Beil Bielen das geschah und noch geschehn wird. In bem Bedanten finden fie bann Troft, Ihr eignes Unglud tragend auf bem Ruden Bon Andern, Die juvor bas Gleiche traf. So fpiel' ich viel Derfonen gang allein, Bufrieden feine; mandymal bin ich Konia, Dann macht Berrath mich munfchen, ich mar Bettler; Dann werd' ichs, bann berebet Durftigfeit Dich brudend, bag mir beffer war als Ronig. Dann werb' ich wieber Ronig, aber balb Dent' ich, bag Bolingbrote mich hat entthront, Und bin frace wieber nichts: boch wer ich fei, So mir als jedem fonft, ber Menich nur ift. Rann nichts genügen, bis er fommt zur Ruh, Inbem er Richts wirb. (Mufit) Hor' ich da Mufit?'

Ha, haltet Zeitmaß! — Wie so sauer wird Musik, so suß sonst, wenn die Zeit verlett Und das Verhaltniß nicht geachtet wird! So ists mit der Musik des Menschenlebens. Hier tadt' ich nun mit zärtlichem Gehör Verlette Zeit an einer irren Saite, Doch für die Eintracht meiner Wurd' und Zeit Hatt' ich kein Ohr, verlettes Maß zu hören. Die Zeit verdarb ich, nun verderbt sie mich, Denn ihre Uhr hat sie aus mir gemacht; Gedanken sind Minuten, und sie picken Mit Seufzern ihre Jahlen an das Zisserblatt Der Augen, wo mein Finger wie ein Zeiger Stets hinweis't, sie von Thränen reinigend.

Der Ton nun, ber die Stunde melden soll,
Ist lautes Stohnen, schlagend auf die Glocke,
Mein herz; so zeigen Seufzer, Thranen, Stohnen,
Minute, Stund' und Zeit; — doch meine Zeit
Iggt zu im stolzen Jubel Bolinabroke's,
Und ich steh sasend hier, sein Glockenhaus. —
Wenn die Musik doch schwieg', sie macht mich toll!
Denn hat sie Tollen schon zum Wis geholsen,
In mir, so scheints, macht sie den Weisen toll.
Und doch, gesegnet sei, wer mir sie bringt!
Denn sie beweist ja Lieb', und die für Nichard
Ist fremder Schmuck in dieser Hasser: Welt.

(Ein Stalltnecht tritt auf)

Stallknecht.

Seil, toniglicher Fürst!

Ronig Nichard.

Seil, edler Pair!

Wer übertheuert nun ben andern mehr? Wer bist du? und wie bist hiehergekommen, Wo niemand hinkommt, als der finstre hund, Der Speise bringt, das Miggeschick zu fristen? Stallknecht.

Ich war ein armer Knecht vom Marstall, Konig, Als du noch Konig warst; nach York nun wandernd, Erlangt' ichs mit genauer Noth, zu schaun Das Anttig meines weiland gnad'gen Herrn. D, wie das herz mir weh that, anzusehn In Londons Straßen, jenen Kronungstag, Als Bolingbroke den Barberschimmel ritt! Das Pferd, das du so oft geritten hast! Das Pferd, das ich so sorglamlich gepflegt! König Kichard.

Ritt er ben Barber? Sag mir, lieber Freund, Wie ging er unter ihm?

Stallanecht.

So ftols, als mar bie Erd' ihm ju gering. Rauig Richard.

So ftolg, bag Bolingbrote fein Reiter mar!

Die Dabt' as Brob aus fonfalicher Sand. Die Sand bier machte fie mit Rlatichen folg. Und ftrauchelt' er benn nicht? fiel er nicht nieber. (Ctolg tommt ja vor bem Kall) und brach ben Dall Des ftolgen Manns, ber feinen Ruden einnuhm? Bergeihung, Pferd! mas fchelt' ich boch auf bich, Da bu, bem Menschen unterthan, geboren Bum Tragen bift? Ich, nicht als Pferd erschaffen, Trag' eines Gfels Burbe boch, gejagt Und mund gefpornt vom wilden Bolingbrofe.

(Gefangenwarter tommt mit einer Schuffel) Gefangenmärter. (ju bem Stallfnechte)

Dach Dlat, Gefell! Du barfft nicht langer weilen. Ronig Michard.

Menn bu mich liebst, mußt du binweg nun eilen. Stallknecht.

Bas nicht mein Dund fagt, foll mein Berg boch theilen.

#### Gefangenmarter.

Berr, ifts gefällig, jugugreifen?

König Bichard.

So tofte erft, wie bu gewöhnlich thuft. Befangenmarter.

3d barf nicht, Berr; Gir Pierce von Erton, ber Rurglich vom Ronig tam, befiehlt bas Gegentheil. Ronig Nichard.

Der Teufel hole Beinrich Lancafter, und bich! Geduld ift fchaal, und ich habs nun gewug. (Er fchlagt ben Gefangenwarter)

Befangenmärter.

Bulfe! Bulfe! Bulfe!

(Erton und Bebiente fommen bewaffnet)

Ronig Michard.

Sa!

Bas will ber Tob mit biefem Ueberfall? Schelm, beine Sand beut beines Tobes Berfgeug. (Er reift einem bas Gewehr weg, und erlegt ibn) Beb du, full' Ginen Plat noch in ber Bolle!

(Er erfegt noch einen, bann fibst ihn Exton nieber) Die Hand soll wie verloschend Feuer foltern, Die so mich starzet. Deine freche Hand Befleckt mit Königs Blut bes Königs Land. Auf, auf, mein Geift, den hohen Sis zu erben, Indeß mein Fleisch hier niedersinkt, zu sterben.

#### Grion.

Boll Muth, so wie voll königlichem Blut. Beides vergoß ich: war die That nur gut! Run flustert mir der Teufel, ders gerathen, Sie steh verzeichnet bei der Holle Thaten. Den todten König bring' ich, König, dir; Tragt fort die Andern, und begrabt sie hier.

(ab)

# Fünfte Scene.

Bindfor. Gin Bimmer im Ochlog.

(Trompetenstoß. Bolingbrote und Port mit andern Lords und Gefolge treten auf)

#### Bolingbroke.

Mein Oheim York, die lette Nachricht war Aus Gloftersbire, daß unfre Stadt Cicefter Bon ben Rebellen eingeafchert ist. Ob sie gefangen; ob geschlagen worden, Ersuhren wir noch nicht.

(Northumberland tritt auf) Willsommen, Herr! was beingt ihr Neues mit? Northumberland.

Erst wunsch' ich beinem heil'gen Regiment Das glucklichste Gebeihn. — Rach London schon Sandt' ich die Köpfe — sei dir ferner kund, — Des Sal'sburp, des Spencer, Kent und Blunt. Wie sie gesangen worden, möge dir Aussührlich hier berichten dieß Papier.

(Er uberreicht ihm eine Schrift)

Bolinabrobe.

Wir banten, lieber Percy, beinen Dubn, Und würdiglich foll beine Burbe blubn. (Figwater tritt auf)

Sitzmater.

Mein Fürst, ich sandt' aus Orford hin nach London Den Kopf bes Brokas und Sir Bennet Seely, 3mei ber gefährlichen verschwornen Rotte,. Die bir zu Orford greulich nachgestellt.

Belingbroke.

Figwater, beine Muh wird nie vergeffen; Wie hoch bein Werth fei, hab' ich langst ermeffen. (Percy tritt auf mit dem Bifchof von Carlisle)

Beren.

Der Hauptverschwerer, Abe von Westminfter, hat vor Gewissens-Deuck und bustrer Schwermuch Dem Grabe hingegeben seinen Leib; Doch hier steht Carliste sebend vor dem Thron, Den Spruch erwartend, seines Stolzes Lohn.

Carlisle, dieß ist bein Urtheil: wahl dir aus Jum stillen Aufenthalt ein geistlich Haus, Mehr als du hast; da labe deinen Sinn, Und, lebst du friedlich, scheid' auch friedlich hin. Denn hegtest du schon immer Feindesmuth, Ich sah in dir der Ehre reine Glut.

(Exton tritt auf mit Dienern, die einen Sarg tragen)

Erton.

In biefem Sarg bring' ich bir, großer König, Begraben beine Furcht: hier liegt entfeelt Der Feinde machtigster, die du gezählt, Richard von Bourdeaur, her durch mich gebracht.

polingbroke.

Erton, ich bant bir nicht; bu haft vollbracht Ein Wert ber Schande, mit verruchter Sand, Auf unfer Saupt und bieß berühmte Land.

Erton.

Aus eurem Mund, herr, that ich biefe That.

Bolingbroke.

Der liebt bas Gift nicht, ber es nothig bat. Co ich bich: ob fein Tod erwunscht mir fcbien, Den Morder haff' ich, lieb' ermordet ihn. Rimm für bie Dube bes Bewiffens Chulb, Doch weber mein gut Wort noch hohe Sulb. Bie Rain manbre nun in nacht'gem Graun, Und lag bein Saupt bei Tage nimmer ichaun. Lords, ich betheur' es, meiner Geel' ift meb, Daß ich mein Glud befprist mit Blute feb. Rommt und betrauert mit, mas ich beflage; Daß bufter Schwarz fofort ein jeber trage! 3ch will die Sahrt thun in bas beil'ge Land, Dieg Blut ju mafchen von ber fculd'gen Sanb. Biebt ernft mir nach, und feine Thranen fpare, Ber meine Trauer ehrt, an biefer fruben Babre. (Mae ab)

# König Heinrich der Vierte.

# Erfter Theil.

Ueberfest und aufs neue burchgefeben

9 O U

A. W. von Schlegel,

#### Berfonen:

Ronig Seinrich ber Bierte.

Seinrich, Pring von Bales, Sohne bes Ronigs.

Pring Johann von Lancafter,

Graf von Beftmoreland, Breunde bes Ronigs.

Sir Balter Blunt,

Graf von Borcefter.

Graf von Northumberland.

Seinerich Percy, mit bem Beinamen Beiffport, fein Cobn.

Edmund Mortimer, Graf von March,

Scroop, Erzbischof von Dort.

Archibald, Graf von Douglas.

Omen Glendower.

Sir Ridard Bernon: "

Gir John Salftaff.

Poins.

Gabsbill.

Deto.

Barbolph.

Ladn Percy, Gemahlin bee jungen Percy, und Mortimers

Lady Mortimer, Glendowers Sochter und Mortimers Gemablin.

Frau Surtig, Wirthin einer Schenke ju Caftcheap.

herren von Abel, Beamte, Sheriff, Kellner, Saustnecht, Rusfer, zwei Rarner, Reifende, Gefolge u. f. w.

# Erfter Anfjug.

## Erfte Scene.

London. Gin Bimmer im Palaft.

(Ronig Seinrich, Beftmoreland, Gir Balter Blunt und Undre treten auf)

## Rönig Beinrich.

Erfcuttert wie wir find, vor Sorge bleich, Erfehn wir boch fur ben gescheuchten Frieben Bu athmen Beit, und abgebrochne Laute Bon neuem Rampf ju ftammeln, welcher nun Beginnen foll an weit entlegnem Strand. Nicht mehr foll biefes Bobens burft'ger Schlund Mit eigner Rinder Blut die Lippen farben; Nicht Krieg mehr ihre Felber ichneibend furchen, Noch ihre Blumen mit bewehrten Sufen Des Feinds germalmen; die entbraunten Augen, Die, eines truben Simmels Meteore, Bon Giner Art, erzeugt aus Ginem Befen, Roch jungft fich trafen in bem innern Sturm Und wildem Drang ber Burger = Mebelei: Sie werben nun, gepaget in ichonen Reihn, Den gleichen Weg giehn, und nicht mehr entgegen Befannten ftehn, Blutsfreunden, Bundsgenoffen.

Der Rrieg wirb, wie ein Deffer ohne Scheibe, Richt feinen herrn mehr fchneiben. Darum, Freunde, Co weit bin bis gur Grabesftatte Chrifts, Def Rrieger nun, mit beffen heil'gem Rreug Bir find gezeichnet und jum Streit verpflichtet. Boll'n wir ein Beer von Engliften fofort-Ausheben, beren Arm im Mutterschook Geformt ichon marb, ju jagen jene Beiben Im beil'gen Lanbe, uber beffen Sufen Die fegensreichen Suge find gewandert, Die uns jum Beil vor vierzehnhundert Jahren Benggelt murben an bas bittre Rreus. Doch biefer unfer Plan ift jahrig fcon, Es frommt ju fagen nicht: wir wollen gebn; Defhalb find wir nicht bier. - Drum lagt mich boren Bon euch, mein theurer Better Beftmoreland, Bas geftern Abend unfer Rath befdloß Bu biefes theuren Bertes Korberung. Westmoreland.

Mein Fürst, mit Eifer ward die Eil' erwogen, Und mancher Kostenanschlag aufgesett Moch gestern Abend, als der Quere ganz Eine Post aus Bales voll schwerer Zeitung tam; Die schlimmste, daß der edle Mortimer, Das Volt von herfordsbire zum Kampse führend, Wider den wilden stürmischen Glendower, Won dieses Wal'schen rober Hand gefangen, Und ein Tausend seiner Leute ward erwürgt, An deren Leichen solche Mishandlung, So schamlos viehische Entstellung ward Von Wal'schen Frau'n verübt, daß ohne Scham Mai'schen Frau'n verübt, daß ohne Scham Man es nicht sagen noch erzählen kann.

So fcheint es benn, die Beitung biefes 3wiftes Brach bas Geschaft zum heil'gen Lande ab.

Ja, bieß gepaart mit anderm, gnab'ger herr. Denn fturmifder und unwillommner tam

Bericht vom Rorben, und er lautet fo: Am Areuzerbohungstag ftieß heinrich Percy, Der wadre heißiporn bort, auf Archibald, Den immer tapfern und gepriebnen Schotten, Bu holmebon,

Bo's eine harte, blut'ge Stunde gab, Bie man nach ihrer Losung bes Geschütes Und anderm Schein die Reuigteit erzählt; Denn, der sie brachte, flieg recht in der hige Und hechsten Kraft des Dandgemengs zu Pferd, Noch irgend eines Ausgangs nicht gewiß.

Abnig Beinrich.

Dier ist ein theurer, wahrhaft that'ger Freund, Sir Walter Blunt, vom Pfero' erst abgestiegen, Besprist mit jedes Bodens Unterschied,
So zwischen holmedon liegt und unserm Sis, Und der bringt schone und willsommne Zeitung: Der Graf von Douglas ist aufs haupt geschlagen; Zehntausend Schotten, zwei und zwanzig Ritter In eignem Blut geschichtet, sah Sir Walter Auf Polmedons Plan: gesangen ward vom Peissporn Mordate, der Graf von Kife und attster Sohn Des überwundnen Douglas; dann die Grafen Von Athol, Murray, Angus und Menteith. Und ist dies ehrenvolle Beute nicht?
Ein hoher Preis? Sagt, Vetter, ist es nicht?

Furmahr, es ift ein Sieg, beg mohl ein Pring Sich ruhmen tonnte.

König Heinrich.
Ja, ba betrubst bu mich und machst mich sund'gen Durch Neid, daß Lord Northumberland der Bater Solch eines wohlgerathnen Sohnes ist: Ein Sohn, den Ehre stets im Munde führt, Der Stämme gradester im ganzen Wald, Des holden Glückes Liebling und sein Stolz; Indes ich, wenn ich seinen Nuhm betrachte, Wüsstheit und Schande meinem jungen Heinrich

Seh' auf die Stirn gedrückt. D, ließe sichs Erweisen, daß ein Elfe, nächtlich spufend, In Windeln unfre Kinder ausgetauscht, Meins Percy, seins Plantagenet gemannt, Dann hatt' ich seinen Heinrich und er meinen. Doch weg aus meinem Sinn! — Was meint ihr, Vetter, Bom Stolz des jungen Percy? Die Gesangnen, Die er bei diesem Treffen hat gemacht, Behalt er für sich selbst, und giebt Bescheid, Mordate, den Lord von Fife, nur sollt' ich haben.

Das lehret ihn sein Dheim, bas ist Worcester, Euch feindlich unter jeglichem Aspekt; Dieß macht, baß er sich bruftet, und ben Kamm Der Jugend gegen eure Murbe straubt. König Heinrich.

Auch hab' ich ihn zur Rechenschaft berufen, Weshalb auf eine Weile nachstehn muß Der heil'ge Vorsat nach Jerusalem. Better, auf nächsten Mittwoch woll'n wie Rath Zu Windsor halten, melbet das den Lords. Kommt aber selbst mit Sil zu uns zurück, Denn mehr noch ist zu sagen und zu thun, Als ich vor Zorne vorzubringen weiß.

Ich wills, mein Fürft.

(Mue ab)

### 3meite Bcene.

Ein anderes Bimmer im Palaft.

(Pring Seinrich von Bales und galftaff treten auf)

Mu, Being! welche Beit am Tage ift es, Junge? Pring Peinrich.

Dein Bis ift fo feift geworben, burch Sekttrinken, Westenaufknopfen nach Tifch, und Rachmittags auf Banten

fchlafen, das du vergeffen haft, das eigentlich zu fra-gen, was du eigentlich wiffen mochtest. Was Teufel hast du mit der Zeit am Tage zu schaffen? Die Stunben mußten benn Glafer Sett fenn, und Minuten Rapaunen, und Gloden die Bungen der Aupplerinnen, und Bifferblatter bie Schilber von lieberlichen Baufern, und Sottes Sonne felbit eine icone bisige Dirne in feuerfarbnem Zaft; fonft febe ich nicht ein, warum du fo vorwißig feyn follteft, nach der Beit am Tage zu fragen. Salftaff.

Bahrlich! ba triffft bu es, Being. Denn wir, bie wir Gelbbeutel wegnehmen, gehn nach bem Mond und bem Siebengestirn umher, unb nicht nach Phobus, -"bem irrenden Ritter fein." Und ich bitte bich, Dergensjunge, wenn du Ronig bift, - wie bu, Gott erhalte beine Gnaben! - Majeftat follte ich fagen, benn Snabe wird bir nicht zu Theil werben -

Dring Beinrich.

Bas? teine Gnabe?

falstaff.

Rein, meiner Treu! Richt fo viel, um bir ein geroftet Gi bamit ju gefegnen.

Pring Deinrid.

Run, mas weiter? Rund beraus mit ber Sprache! Salftaff.

Run gut benn, Bergensjunge, wenn bu Ronig bift, fo laß une, bie wir Ritter vom Orben ber Racht finb, nicht Diebe unter ben horben bes Tages heißen: laß uns Dianens Forfter fenn, Ravallere vom Schatten, Schooffinder bes Mondes; und lag bie Leute fagen, baß wir Leute von gutem Wandel find, denn wir manbeln, wie bie See, mit ber Luna, unfrer eblen und teufchen Gebieterin, unter beren Begunftigung wir ftehlen.

Pring Beinrich.

But gesprochen, und es past auch gut, benn unfer Slud, die mir Leute bes Mondes find, hat feine Chbe und Klut, wie die See, ba es, wie die See, unter bem Monde fteht. Als jum Beifpiel: ein Beutel mit Goth,

ber Montag Rachts auf bas herzhaftefte erschnappt ift, wird Dienstag Morgens auf bas scherzhafteste durchgebracht; gekriegt mit Fluchen: leg ab! und verzehrt mit Schreien: bring ber! Jest so niedrige Ebbe, wie der Kuß ber Leiter, und gleich darauf so hohe Flut, wie der Gipfel des Galgens.

. Salstaff.

Beim himmel, bu redest mahr, Junge. Und ift nicht unfre Frau Wirthin von der Schenke eine recht fuße Creatur?

Pring Beinrid.

Wie der honig von Sybla, mein alter Gifenfreffer. Und ift nicht ein Buffelmams ein recht fußes Stud jum Strapagiren?

Salftaff.

Nu, nu, toller Junge! Saft bu einmal wieber beine Faren und Quinten im Ropfe? Was jum Rudud habe ich mit einem Buffelmams zu ichaffen?

Pring Beinrich.

Ei, was jum Senter habe ich mit unfrer Frau Birthin von der Schenke ju ichaffen?

Salstaff.

Nun, bu hast manches liebe Mal eine Rechnung mit ihr abgemacht.

Pring Beinrich.

Mief ich bich je bagu, bein Theil zu bezahlen? falftaff.

Rein, ich laffe bir Gerechtigkeit wiberfahren: bu haft ba immer alles bezahlt.

Pring Beinrid.

Ja, und anderemo auch, fo weit mein baares Gelb reichte, und, wo es mir ausging, habe ich meinen Erezbit gebraucht.

Salstaff.

Ja, und ihn so verbraucht, daß wenn du nicht vermuthlicher Thronerbe warft, so wurde vermuthlich — Aber sage mir, Herzensjunge, soll ein Galgen in Engsland stehen bleiben, wenn du König bift? Soll bie

Tapferteit von bem roftigen Gebis bes alten Schalkenarren Gefes eingezwängt werben, wie jest? Sang bu teis nen Dieb, wenn bu Ronig bift.

Pring Beinrich.

Rein, bu folift es thun.

Salftaff.

Ich? D herrlich! Beim himmel, ich werbe ein wadrer Urtheilsprecher fenn.

Pring Beinrich.

Du fprichft icon ein faliches: ich menne, bu follft bie Diebe gu hangen haben, und ein trefflicher henter werben.

Salftaff.

Gut, Being, gut! Auf gemiffe Beife pagt es auch ju meiner Gemutheart, fo gut wie bei hofe aufwarten, bas fage ich dir.

Pring Beinrich.

Um beforbert ju werden.

Salftaff.

Ja, um beforbert zu werben, mas ber henter nicht nothig hat, weil er selbst beforbert. Blis, ich bin so melancholisch, wie ein Brummtater, ober wie ein Zeiselbar. Pring Beinrich.

Der ein alter Lowe, oder die Laute eines Berliebten.

Ja, ober bas Gefchnarre eines Lincolner Dubelfads. Pring Beinrich.

Bas meinft bu ju einem Safen? ober fo melans colifc, wie ein fauler Sumpf?

Salstaff.

Du hast die abschmeckendsten Gleichnisse von der Welt, und bist mahrhaftig der vergleichsamste, spigdus bischste, niedlichste junge Pring. — Aber, Deing, ich bitte bich, suche mich nicht mehr mit Eitelkeiten beim. Ich wollte, du und ich wir wüßten, wo ein Borrath von gusten Namen zu kausen ware. Ein alter herr vom Rathe schalt mich neulich auf der Gasse euretwegen aus, jung ger herr, aber ich merkte nicht auf ihn; und dach redete

er fehr weislich, aber ich achtete nicht auf ihn; und boch redete er weislich, und obendrein auf der Saffe.

Pring Beinrich.

Du thatest wohl baran: benn bie Beisheit last fich horen in ben Gaffen, und niemand achtet ihrer.

falstaff.

D, du hast verruchte Nuganwendungen im Kopf, und bist wahrhaftig im Stande einen heiligen zu verschuren. Du hast viel an mir verschuldet, Heinz, Gott vergebe es dir! Eh' ich bich kannte, Heinz, wuste ich von gar nichts, und nun bin ich, die rechte Wahrheit zu sagen, nicht viel besser, als einer von den Gottlosen. Ich muß dieß Leben aufgeben, und ich wills auch aufgeben. Bei Gott, ich bin ein Schust, wenn iche nicht thue; ich will für keinen Königssohn in der Christenheit zur Hölle sahren.

Pring Beinrich.

Bo follen wir morgen einen Beutel erfcnappen, Sant?

Salstaff.

Wo du wilft, Junge, ich bin dabei; wo iche nicht thue, fo nennt mich einen Schuft und foppt mich nach herzensluft.

Pring Beinrich.

3d werbe eine schone Bekehrung an bir gewahr; vom Beten fallft bu aufs Beutelschneiben.

Falftaff.

Je, heinz! 's ist mein Beruf, heinz; 's ist einem Menschen nicht zu verargen, daß er in seinem Beruf arbeitet. (Poins tritt auf) Poins! — Run werden wir horen, ob Gadshill was ausgespurt hat. D, wenn bie Menschen burch Verdienst selig wurden, welcher Winkel in der holle ware heiß genug für ihn? Dieß ist ber überschwenglichste Spisbube, der je einem ehrlichen Manne: Halt! zurief!

Pring Beinrid.

Guten Morgen, Eduard.

Poins.

Guen Morgen, lieber heinz. — Was fugt Monsfieur Gemiffensbig? Was fagt Gir John Budenfett? Sag, hans, wie verträgt fich der Teufel und du um beine Seele, die bu ihm am logten Charfreitage um ein Glas Madera und eine Capaunenteule vertauft haft?

Pring Beinrid.

Sir John halt fein Wort, der Teufel foll feines Sandels froh werden; er hat noch nie ein Sprichwort gebrochen; er giebt bem Teufel, was des Teufels ift. Boins.

Alfo bift bu verbammt, weil bu bem Teufel bein Bort baleft.

Pring Deinrich.

Sonft wurde er verbammt, weil er ben Teufel bins ters Licht geführt batte.

Voins.

Aber, Jungen! Jungen! morgen fruh um vier Uhr nach Gabehill. Es geben Pilgrime nach Canterbury mit reichen Gaben, es reiten Kaufleute nach London mit gesspielten Beuteln; ich habe Masten für euch alle, ihr habt bist Pferder, Gabehill liegt heute Nacht zu Rochefter, ich habe auf morgen Abend in Casticheap Effen bestellt, wir konnen es so sicher thun, wie schlafen. Moult ihr mitgehn, so will ich eure Gelobeutel voll Kronen stopfens wollt ihr nicht, so bleibt zu Haus und laßt euch hangen. Falstaff.

Hote an, Couard: wenn ich zu hause bleibe und nicht mitgebe, so laff' ich euch hangen, weil ihr mitgebt.

So, Moulaffe!

Salftaff.

Billft bu babei feyn, Seing? Pring Beinrich.

Wer? ich ein Rauber? ich ein Dieb? Ich micht, meiner Arey.

Salftaff.

Es ift teine Reblichteit in bir, teine Mannhaftig-

keit, keine achte Brüberschaft; ber ftammft auch nicht aus königlichem Blut, wenn du nicht bas Derz haft, nach ein waar Kronen zugigreifen.

Pring Beineid.

Run gut, einmal in meinem Leben will ich einen tollen Streich machen.

Salftaff.

Dust, bas ift benu!

Pring Beinrich.

Ei, es mag daraus werden, was will, ich bieibe zu Saus.

Salftaff.

Bei Gott, so werde ich ein Hochverrather, wenn bu Ronig bift.

Pring Beinrich.

Meinetwegen.

Pring.

Sir John, ich bitte bich, laß ben Pringen und mich allein, ich will ihm folche Grunde für bies Unbew nehmen vorlegen, daß er mirgehen foll.

Salftaff.

Sut, mögest bu den Geist der Ueberredung, und er die Ohren der Lehrbegierde haben, damit das, mas du sagst, fruchten, und das, was er hort, Glauben finden möge, auf daß der wahrhafte Prinz, der Erlustigung wegen, ein salscher Dieb werde; denn die armfeligen Missbrauche der Zeit haben Ausmunterung nothig. Lebt wohl, ihr sindet mich in Eastcheap.

Pring Beinrid.

Leb mohl, du Spatfruhling! du alter Jungferns Sommer! (Falfraff ab)

Bsins.

Nun, mein bester Zuderprinz, teltet morgen mit und; ich habe einen Spaß vor, den ich nicht allein ausfahren kann. Falftaff, Barbolph, Pero und Gabehill sollen diese Leute berauben, denen wir schon auspaffen lassen; ihr und ich, wir wollen nicht dabei seyn; und haben sie nun die Beute, ihr solle mir den Kopf von den Schultern fchlagen, wenn mir beibe fie ihnen nicht abs jagen.

Pring Seintid.

Aber wie sollen wir und beim Aufbruch von ihner losmachen?

Isius.

Wir wollen früher oder später aufdrechen, und ihnen einen Plat ber Zusammenkunft bestimmen, wo es bei uns steht, nicht einzutreffen; bann werden fie fich ohne uns in das Abentheuer wagen, und sobald fie ab vollbracht, machen wir und an fie.

Pring Beinrid.

Ja, boch es ift zu vermuthen, baß sie uns an uns fern Pferden, an unfern Aleidern, und hundest andern Dingen, erkennen werden.

Voins

Pah! unfre Pferde sollen sie nicht sehen, die will ich im Balbe fostbinden; die Masten wollen wir weche sein, wenn wir sie verlaffen haben, und hor bu! ich habe Ueberzuge von Steifleinen bei der Sand, um unfer ges wohnte ausee Tracht zu verlarven.

Pring Beinrid.

Aber ich fürchte, fie werben uns gu fart fenn.

Ei, zwei von ihnen kenne ich als die ausgemachtes ften Memmen, die je Fersengeld bezahrt haben; and was den deitten betrifft, wenn ber langer ficht, als rathsam ist, so will ich die Waffen abschwören. Der Hauptspaß dabei werden die unbegreislichen Lügen senn, die uns dies ser feiste Schlingel erzählen wird, wenn mir zum Abendseffen zusammenkommen: wie er zum wenigsten mit drets sigen gesochten, was er sur Ausfalle, für Stoffe, für Les bensgefahren bestanden; und daß er damit zu Schanden wird, ist eben der Spas.

Dring Beineich.

Gut, ich will mit dir geben, forge für alles Most thige, und triff mich morgen Abend in Enflitheap, ba will ich zu Racht effen. Leb wohl!

#### Peins.

Lebt mohl, mein Pring. Dring Beinrich. · (át)

36 fenn' euch all', und unterftus' ein Beilden Das wilbe Befen eures Dugiggangs. Doch barin thu' ich es ber Sonne nach, Die nieberm, fchablichem Gewolf erlaubt Bu bampfen ihre Schonheit vor ber Welt, Damit, wenn's ihr beliebt fie felbit ju fenn, Beit fie vermist marb, man fie mehr bewundre; Wenn fie burch bofe, garft'ge Debel bricht Bon Dunften, Die fie ju erftiden fchienen. Benn alle Zag' im Jahr gefeiert wurden, So murbe Swiel fo laftig fenn wie Arbeit: Doch feltne Feiertage find ermunfcht, Und nichts erfreut wie unverfebne Dinge. Sa, wenn ich ab bies lofe Befen werfe, Und Schulben gable, bie ich nie verfprach, Taufch' ich ber Belt Erwartung um fo mehr, Um wie viel beffer als mein Wort ich bin : Und wie ein hell Metall auf buntelm Grund Bird meine Begrung, Fehler überglangend, Sich fchener zeigen und mehr Mugen angiehn, Als mas burch feine Folie wird erhoht. 3ch will mit Runft die Ausschweifungen lenten, Die Beit einbringen, eb bie Leut' es benten.

(ab)

## Britte Scene.

Ein anbres Bimmer im Palaft.

(Kinig heinrich, Northumberland, Worcefter, Percy, Sir Walter Blunt und Andere)

Rönig Beinrich.

Bu kalt und zu gemäßigt war mein Blut, Unfähig bei ben Freveln aufzuwallen, Und ihr habt mich erkannt: beswegen tretet Ihr meine Muldung nieder; aber glaubt, Ich will hinferv-mehr ich seiber fenn, Machtig und fundtbar mehr als meine Art, Die glatt wie Del gewesen, weich wie Flaum, Und der Verehrung Anspruch drum verloren, Die Stotzen nur die stotze Geele zahlt.

Worcester.

Mein Lehnsherr, unfer haus verbient gar wenig, Daß fich darauf der hobeit Geißel tehre, Und jenet hoheit zwar, die unfre hande Co stattlich machen halfen.

Morthumbertand.

Snab'ger Herr, -

Rönig Beinrich.
Worcester, mach bich fort, ich sehe bir Gefahr und Ungehorsam in den Augen.
Wist, ihr benehmt euch allzu dreist und herrisch,
Und niemals noch ertrug die Majestät
Das finstre Trogen einer Dienerstirn.
Ihr seid entlassen: wenn wir euren Rath
Und Huste brauchen, woll'n wir nach euch senden.
(Worcester ab)

(Bu Morthumberland)

Ihr wolltet eben reden.

Morthumberland.

Ja, mein Fürst.
Die Kriegsgefangnen, in Eu'r Hoheit Namen Begehrt, die Heinrich Percp hier, mein Sohn, Bu Holmedon machte, wurden, wie er sagt, Auf so entschiedne Weise nicht verweigert, Als Eure Majestät berichtet ward.
Reid also oder üble Deutung ist An diesem Fehler Schuld und nicht mein Sohn.

an otelem Fegier Schito und nicht mein Sagn.

Mein Fürst, ich schlug nicht die Gefangnen ab. Doch ich erinnre mich, nach dem Gefecht, Als ich, von Buth und Anstrengung erhibt, Natt, athemios, mich lehnte auf mein Schwert, Ram ein gewiffer Derr, nett, fcon geputt, Rrifch wie ein Brant'sem; fein geftustes Rinn Sah Stoppelfelbern nach ber Ernte aleich. Er mar bebalfamt wie ein Bobetramer, Und zwischen feinem Daum und Finger bielt et Ein Bifam : Buchechen, bas er ein ums anbre Der Rafe reichte, und hinweg bann 20a. Die, gornig bruber, wenn fiche wieder nabte, Ins Schnauben fam; ftete lachelt' er und fcmaste, Und wie bas Kriegevolt Tobte trug vorbei, Rannt' er fie ungezogne, grobe Buben, Daß fie 'ne lieberliche, garft'ae Leiche Bwifchen ben Wind und feinen Abel trugen. Mit vielen Feiertags = und Frauleins = Borten Befragt' er mich, und fobert' unter anberm Rur Gure Majeftat bie Rriegsgefangnen. 3d, ben bie talt gewordnen Bunben ichmergten Run fo genedt von einem Davaael. In bem Berbruf und in ber Ungebulb Antwortete fo bin, ich weiß nicht mas: Er follte ober nicht, - mich macht' es toll, Dag er fo blant ausfah und roch fo fuß, Und wie ein Rammerfraulein von Ranonen. Bon Trommeln fcmast' und Bunben, (beft' es Sott!) Und fagte mir, für innre Schaben tomme Richts auf ber Belt bem Spermaceti bei; Und großer Jammer fei es, ja furmahr, Dag man ben bubifden Galpeter grabe Mus unfrer guten Mutter Erbe Schoof. Der manchen madern, wohlgewachenen Reil Muf folche feige Art fcon umgebracht. Und waren nicht die hafilichen Ranonen, So mar' er felber ein Solbat geworden. Muf dieß fein tahles, lofes Schwagen, Serr, Untwortet' ich nur laffig, wie gefagt. Und ich erfuch' euch, bag nicht fein Bericht Als gult'ge Rlage zwifthen meine Liebe Und eure bobe Majeftat fich brange.

Finnt.
Erwägen wir die Lage, bester Derr,
So tann, was Deinrich Percy auch gesagt,
Zu solcheriet Person, an sothem Det,
Zu solcher Best; saint allem sonst erzähltem
Gar füglich sterben, und nie aufenkehn,
Um ihn zu brücken ober zu verklagen,
Wenn er nen wiederruft, was er gesagt.

Er giebt ja ble Gefangnen noch nicht ber, Als nur mit Raufein und bedingungemeife, Daß wir auf eigne Roften feinen Schwager, Den albern Moetimer, austifen follen; Der boch, bei meiner Geet, nit Rleif verrieth Das Leben beter, bie gum Rampf er führte : Mit dem verruchten Bauberer Glendower, ? Des Tochter, fagt man une, bet Graf von March Seitbem gur Che nahm. Soll unfer Schat Gifeert fenn, um Berrather eingniofen? Soll'n wie Bereath erfaufen? unterhandeln Bur Fefgheit, Die fich feibft verloren gub? Rein, auf ben tablen Sohn laft ibn verfcmachten, Denn niemals balt' ich bem far meinen greund, Deg Dund mich nur um einen Pfennig aufbricht Bur Lofung bes aberunn'aen Mortimer. Beten.

Abtrünnigen Moetimer!
Nie siel er ab von ench, mein Oberhert,
Als durch des Krieges Glück. — Dieß zu beweisen,
Gnügt Eine Zunge für den offnen Mund
So vieler Bunden, die er kuhn empfing,
Als an des schönen Severn binf gem Ufer,
Im einzelnen Sefechte handgemein,
Er eine volle Stunde fast verlor,
Dem mächtigen Giendower Stand zu halten.
Dreimal verschnauften sie, und tranken dreimal
Nach Uebereinkunft aus des Severn Flut,
Der, dang vor ihren blutbegier gen Blitten,

Sein bebend Schilf entlang etfhroden lief Und barg fein trauses haupt im hobien Ufer, Besteckt mit dieser tapfern Streiter Blut. Die farbte nachte, faule Politist Das, was sie schaffte, mit so herben Wunden; Auch hatte nie der eble Mortimer. So viel' empfangen und so wilig alle. So werd' er denn mit Abfall nicht verlaumdet. König Peinrich.

Asnig Beinrich.
D, bu belügst ihn, Percy, du belügst ihn! Er hat im Kampf Glendower nie bestanden.
Ich sage bir,
Er träf so gern sich mit dem Teusel allein,
Als Dwen Glendower feindlich zu begegnen.
Schämst du dich nicht? — Ich rath' euch, daß ich nie
Bon Mortimer euch ferner reden hore.
Schickt die Gefangnen mir aufs schleunigste,
Sonst sollt ihr solchermaßen von mir hören,
Daß es euch nicht behagt. — Mylord Northumberland,
Ihr seid von uns samt eurem Sohn beutlandt. —
Schickt die Gefangnen, sonst sollt ibre noch hören.

Beren.

(Ronig Seinrich, Blunt und Gefolge ab)

Und wenn ber Teufel kommt und brullt nach ihnen, Schick' ich fie nicht; — ich will gleich hinterdrein Und ihm bas fagen, so mein Herz erleichtern, Und war's auch mit Gefahr für meinen Kopf.

Morthumberland.

Mie? mas? Berauscht von Galle? wart' ein Beilchen; Da kommt bein Dheim.

(Borcefter tommt jurud)

Deren.

Micht von Mortimer? Blig! ich will von ihm reben, und ich will Micht felig werden, halt' iche nicht mit ihm; Ja, alle diese Abern will ich lecren, Mein herzblut tropfcnweis in Staub verschutten, Um ben gertret'nen Mortimer zu heben

So hoch, wie biefen undankturen König, Den undankbaren gift'gen Bolingbrote. Morthumbertand.

Der Ronig machte euren Reffen toll.

Warcefter.

Wer fchlug bies Feuer auf, nachdem ich ging?

Er will, ei benkt doch! alle die Gefanguen. Und als ich wieder auf die Lösung drang Bon meines Weibes Bruder, wurd' er bigs, Und wandt' auf mein Gesicht ein Aug des Todes, Beim bloßen Namen Mortimer schon zitternd.

Ich tabl' ibn nicht; hat der verstorbne Richard Ibn für den nächsten Erben nicht erklart? Usrthumberland.

Das hat er; die Erklarung hört' ich felbst, Und zwar geschah sie, als der arme König, — An dem uns unser Unrecht Gott verzeth! — Sich zu dem Zug nach Irland wegbegab, Wovon er, abgezufen, wiederkam, Entthront und drauf ermordet bald zu werden.

Um deffen Tob im Mund der weiten Welt Man uns entehrt und unfern Namen schmaht. Veren.

3ch bitt' euch, fiill! Erflatte Ronig Richard Denn meinen Bruder Comund Mortimer Bum Erben feines Thrond?

Morthumberland.

Er thats, ich hort' es felbft.

Dann tabl' ich nicht ben Konig, feinen Better, Der ihn auf tablen hohn verschmachtet munschte. Doch foll es fenn, bag ihr, bie ihr die Krone Auf bes vergegnen Mannes haupt gefest, Und feinethalb ben bofen Schanbfled tragt Bon Anstiftung jum Morbe, — foll es fenn,

er fehr weislich, aber ich achtete nicht auf ibn; und boch rebete er weislich, und obendrein auf ber Saffe.

Pring Beinrich.

Du thatest wohl daran: benn die Beisheit last sich boren in ben Gaffen, und niemand achtet ihrer.

Salftaff.

D, du hast verruchte Nuganwendungen im Kopf, und bist wahrhaftig im Stande einen Heiligen zu verführen. Du hast viel an mir verschuldet, Deinz, Sott vergebe es dir! Eh' ich dich kannte, Heinz, wuste ich von gar nichts, und nun bin ich, die rechte Wahrheit zu sagen, nicht viel besser, als einer von den Gottlosen. Ich muß dieß Leben aufgeben, und ich wills auch aufgeben. Bei Gott, ich bin ein Schust, wenn ichs nicht thue; ich will für keinen Königssohn in der Christenheit zur Hölle sabren.

Pring Beinrich.

Wo follen wir morgen einen Beutel erschnappen, Sans?

Falftaff.

Wo du willst, Junge, ich bin dabei; wo ichs nicht thue, so nennt mich einen Schuft und foppt mich nach herzensluft.

Pring Beinrich.

Ich werbe eine schone Bekehrung an bir gewahr; vom Beten fallft bu aufs Beutelschneiben.

Falftaff.

Je, heinz! 's ift mein Beruf, heinz; 's ift einem Menschen nicht zu verargen, baß er in seinem Beruf arbeitet. (poins tritt auf) Poins! — Nun werden wir horen, ob Gabshill was ausgespurt hat. D, wenn die Menschen burch Verdienst felig wurden, welcher Winkel in der holle ware heiß genug für ihn? Dieß ist der überschwenglichste Spisbube, der je einem ehrlichen Manne: Halt! zurief!

Dring Beinrid.

Guten Morgen, Couard.

Poins.

Guten Morgen, lieber heins. — Bas fagt Monsfieur Gemiffensbig? Bas fagt Sir John Budenfett? Sag, hans, wie verträgt fich der Teufel und du um beine Seele, die bu ihm em logten Charfreitage um ein Glas Madera und eine Capaunenkeule werkauft haft?

Pring Deinrich.

Sir John hatt fein Wort, ber Teufel foll feines Sandels froh werden; er hat noch nie ein Sprichwort gebrochen; er giebt bem Teufel, was des Teufels ift. Vonns.

Alfo bift bu verbannnt, weil bu bem Teufel bein Bort haleft.

Prinz Heinrich.

Sonft murbe er verbammt, weit er ben Teufel hins ters Licht geführt hatte.

Aber, Jungen! Jungen! morgen fruh um vier Uhr nach Gadehill. Es geben Pilgrime nach Canterbury mit reichen Gaben, es reiten Kausteute nach London mit gen spickten Beuteln; ich habe Masten für euch alle, ihr habt bilast Pserbez, Gadshill liegt heute Nacht zu Rochester, ich habe auf morgen Abend in Castcheap Effen bestelle, wir kommen es so sicher thun, wie schlafen. Molt ihr mitgehn, so will ich eure Geldbeutel voll Kronen stopfens, wollt ihr nicht, so bleibt zu Haus und, laßt euch hangen. Falstaff.

Hot' an, Couard: wenn ich zu hause bleibe und nicht mitgebe, so laff' ich euch hanger, weil ihr mitgebt.

So, Moulaffe!

salftaff.

Billft bu babei feyn, Being? Pring Beinrich.

Wer? ich ein Rauber? ich ein Dieb? Ich micht, meiner Areu.

Salftaff.

Es ift teine Reblichkeit in bir, teine Mannhaftige

keit, keine achte Brüberschaft; be ftammft auch nicht aus königlichem Blut, wenn bu nicht bas herr haft, nach ein waar Kronen zustagreifen.

Pring Beineid.

Run gut, einmal in meinem Leben will ich einen tollen Streich machen.

Selftaff.

Munt, bas ift beau!

Pring Beinrich.

Ei, es mag daraus werden, was will, ich biebe zu Saus.

Salftaff.

Bei Gott, fo werde ich ein Hochverrather, wenn bu Ronig bift.

Pring Beinrich.

Meinetwegen.

Bsius.

Sir John, ich bitte bich, laß ben Prinzen und mich allein, ich will ihm solche Grunde für bies Unders nehmen vorlegen, daß er mitgeben soll.

Salftaff.

Sut, mögest bu den Geist der Uebersebung, und et die Ohren der Lehebegierde haben, damit das, was du sagit, fruchten, und das, was er hort, Glauben finden undge, auf daß der wahrhafte Prinz, ber Erlustigung wegen, ein salscher Dieb werdez denn die armseigen Missbrauche der Zeit haben Ausmunterung nothig. Lebt wohl, ihr sindet mich in Casicheap.

Pring Beinrid

Leb wohl, du Spatfruhling! du alter Jungferns Sommer! (Balftaff ab)

Bsins.

Run, mein bester Buderpring, reitet morgen mit uns; ich habe einen Spaß vor, den ich nicht allein ausfahren kann. Falftaff, Bardolph, Pero und Gadshill sollen diese Leute berauben, denen wir schon auspaffen lassen; ihr und ich, wir wollen nicht dabei seyn; und has ben sie nun die Beute, ihr solle mir den Kopf von den Schultern fchlagen, wenn mir beibe fie ihnen nicht abs jagen.

Pring Deintid.

Aber wie follen wir und beim Aufbruch von ihner losmachen?

Vsius.

Wir wollen friher oder später aufbrechen, und ihnen einen Plat ber Zusammenkunft bestimmen, wo.es bei uns steht, nicht einzutreffen; dann werden fie sich ohne uns in das Abentheuer wagen, und fodald fie es vollbracht, machen wir uns an sie.

Pring Beinzid.

Ja, boch es ift gu vermuthen, baß fie uns an und fern Pferben, an unfern Aleidern, und hundest andern Dingen, erkennen werden.

Psins.

Pah! unfre Pferbe sollen sie nicht sehen, bie will ich im Balbe fostbinden; die Masten wollen wir weche sein, wenn wir sie vertaffen haben, und hor bu! ich habe Uebergüge von Steffleinen bei der hand, um unfte gei wohnte ausee Tracht zu verlarven.

Pring Beinrich.

Aber ich fürchte, fie werben uns gu fart fenn.

Ei, zwei von ihnen kenne ich als bie ausgemachter memmen, die je Fersengelb bezahrt haben; and was ben dritten betrifft, wenn ber langer sicht, als rathsam ist, so will ich die Waffen abschwören. Der Hauptspaß babei werden die unbegreislichen Lügen senn, die und dieser feiste Schlingel erzählen wird, wenn mir zum Abendseffen zusammenkommen: wie er zum wenigsten mit dreissigen gefochten, was er für Ausfälle, für Stoße, für Lesbensgefahren bestanden; und daß er damit zu Schanden wird, ist eben der Spas.

Pring Beinrich.

Gut, ich will mit dir gehen, forge für alles Roz thige, und tiff mich morgen Abend in Caftitem, ba will ich zu Racht effen. Leb wohl!

#### Peins.

Lebt mohl, meln Pring.

· (át)

36 fenn' euch all', und unterftus' ein Wellchen Das milbe Befen eures Dugiggangs. Doch barin thu' ich es ber Gonne nach. Die nieberm, fchablichem Gewolf erlaubt Bu bampfen ihre Schonbeit vor ber Welt, Damit, werm's ihr beliebt fie felbit au fenn, Beit fie vermist marb, man fie mehr bewundre; Benn fie durch bofe, garft'ge Rebel bricht Bon Dunften, Die fie ju erftiden fchienen. Benn alle Tag' im Jahr gefeiert wurden, So wurde Spiel fo laftig fenn wie Arbeit: Doch feltne Feiertage find erwunfcht, Und nichts erfreut wie unverfebne Dinge. Se, wenn ich ab bies lofe Befen werfe, Und Schulben gable, bie ich nie verfprach, Laufch' ich ber Belt Erwartung um fo mehr, Um wie viel beffer als mein Wort ich bin : Und wie ein bell Metall auf bunfelm Grund Bird meine Begrung, Sehler übergiongend, Sich fconer zeigen und mehr Mugen angiebn, Als mas burch feine Folie wird erhoht. 36 will mit Runft die Ausschweifungen lenten, Die Beit einbringen, eb bie Leut' es benten.

(ab)

## Britte Scene.

Ein anbres Bimmer im Palaft.

(Rinig heinrich, Northumberland, Morcefter, Percy, Sir Walter Blunt und Undere)

Rönig Beinrich.

Bu kalt und zu gemäßigt war mein Blut, Unfahig bei ben Freveln aufzuwallen, Und ihr habt mich erkannt: beswegen tretet Ihr meine Wuldung nieder; aber glaubt, Ich will hinfter mehr ich selber fenn, Machtig und furchtbar mehr als meine Art, Die glatt wie Del gewesen, weich wie Flaum, Und der Verehrung Anspruch drum verloren, Die Stofgen nur die ftolze Geele zahlt.

Wercefter.

Mein Lehnsherr, unfer Haus verbient gar wenig, Daß sich darauf der Hoheit Geißel kehre, Und jenet Hoheit zwar, die unfre Hande So stattlich machen halfen.

Morthumberland.

Gnab'ger Herr, -

Asnig Beinrich. Borcefter, mach 'bich fort, ich fehe bir Gefahr und Ungehorsam in den Augen. Bist, ihr benehmt euch allzu dreist und herrisch, Und niemals noch ertrug die Majestät Das sinstre Trogen einer Dienerstirn. Ihr seid entsassen: wenn wir euren Rath Und Hulfe brauchen, woll'n wir nach euch senden. (Worcester ab)

(Bu Morthumberland)

Ihr wolltet eben reben.

. Morthumberland.

Ja, mein Fürst. Die Kriegsgefangnen, in Eu'r Hoheit Namen Begehrt, die Heinrich Percy hier, mein Sohn, Bu Holmedon machte, wurden, wie er sagt, Auf so entschiedne Weise nicht verweigert, Als Eure Wajestat berichtet ward. Reid also oder üble Deutung ist An diesem Fehler Schuld und nicht mein Sohn.

Percy. Mein Fürst, ich schlug nicht die Gesangnen ab. Doch ich erinnre mich, nach dem Gesecht, Als ich, von Buth und Anstrengung erstist, Matt, athemlos, mich lehnte auf mein Schwert. Ram ein gewiffer Derr, nett, fcon gepute, Rrifc wie ein Braut'aam; fein geftuetes Rinn Sah Stoppelfeldern nach ber Ernte gleich. Er mar bebalfamt wie ein Dobetramer, Und zwischen feinem Daum und Finger bielt et Ein Bifam : Buchechen, bas er ein ums andre Der Rafe reichte, und hinweg bann jog, Die, gornig bruber, wenn fiche wieder nabte, Ins Schnauben fam; ftete lachelt' er und fcmaste, Und wie bas Rriegsvolf Tobte trug vorbei, Rannt' er fie ungezogne, grobe Buben, Das fie 'ne lieberliche, garft'ge Leiche 3mifchen ben Wind und feinen Abel trugen. Mit vielen Feiertags = und Frauleins = Worten Befragt' er mich, und fobert' unter anberm Rur Eure Majeftat bie Rriegsgefangnen. 3d, ben bie falt gewordnen Bunben ichmergten Run fo genedt von einem Papagei, In bem Berbrug und in ber Ungebulb Antwortete fo bin, ich weiß nicht was: Er follte ober nicht, - mich macht' es toll, Dag er fo blant ausfah und roch fo fuß, Und wie ein Rammerfraulein von Ranonen, Bon Trommeln fcmast' und Bunden, (beffe' es Gott!) Und fagte mir, für innre Schaben tomme Richts auf ber Belt bem Spermaceti bei; Und großer Jammer fei es, ja furmahr, Dag man ben bubifchen Galpeter grabe Mus unfrer guten Mutter Erbe Schoof. Der manchen madern, wohlgewachenen Rett Auf folde feige Art ichon umgebracht. Und waren nicht die haflichen Ranonen, Co mar' er felber ein Golbat geworden. Auf dieß fein tahles, lofes Schwaben, Berr, Untwortet' ich nur laffig, wie gefagt. Und ich erfuch' euch, bag nicht fein Bericht Mis gult'ge Rlage zwifthen meine Liebe Und eure bobe Majeftat fich brange.

-Dinnt.

Erwägen wir die Lage, bester Derr, So kann, was Deinrich Porcy auch gesagt, In solcherlei Person, an sochem Det, In solcher Best; samt allem sonst erzählten Gar füglich sterben, und nie aufenkehn, Um ihn zu bruden ober zu verklagen, Wenn er nen widerruft, was er gesagt.

Er giebt ja bie Gefangnen noch nicht ber, Mis nur mit Rlaufeln und bebingungemeife, Daß wir auf eigne Roften feinen Schwager, Den albern Mortimer, austofen follen; Der boch, bei meiner Geel, nit Fleif verrieth Das Leben beter, bie gum Rampf er führte Mit bem verruchten Bauberer Glendower, Des Tochter, fagt man une, ber Graf von March Seitbem gur Che nahm. Soll unfer Schat Gefeert fenn, um Bereather eingulofen? Soll'n wir Berenth erkaufen? unterhandeln Fur Feigheit, die fich felbft verloren gub? Rein, auf ben tablen Sohn lagt ibn verfcmachten, Denn niemals halt' ich ben fur meinen Freund, Des Dund mich nur um einen Pfennig anspricht Bur Lofung bes aberunn'aen Mortimer. Deten.

Abtrunn'gen Moetimer!
Rie fiel er ab von ench, mein Oberherr,
Als durch des Krieges Gluck. — Dieß zu beweisen,
Gnügt Eine Zunge für den offnen Mund
So vieler Wunden, die er kuhn empfing,
Als an des schönen Severn binf'gem Ufer,
Im einzelnen Sefechte handgemein,
Er eine volle Stunde fast verlor,
Dem mächtigen Giendower Stand zu halten.
Dreimal verschnauften fie, und tranken dreimal
Nach Uebereinkunft aus des Severn Flut,
Der, dang vor ihren blutbegier'gen Bliden,

Sein bebend Schilf entlang etfhroden lief Und barg sein frauses Doupt im hobien Ufer, Befleckt mit dieser tapfern Streiter Blut. Nie farbte nachte, faule Politif Das, was sie schaffte, mit so herben Wunden; Auch hatte nie der eble Mortimer
So viel' empfangen und so willig alle.
So werd' er denn mit Abfall nicht verlaumdet.

König Beinrich.
D, bu belügst ihn, Percy, du belügst ihn! Er hat im Kampf Glendower nie bestanden.
Ich sage dir,
Er träf so gern sich mit dem Teusel allein,
Als Dwen Glendower feindlich zu begegnen.
Schämst du dich nicht? — Ich rath' euch, daß ich nie Bon Mortimer euch ferner reden höre.
Schickt die Gesangnen mir auss schennigste,
Sonst sollt ihr solchermaßen von mir hören,
Daß es euch nicht behagt. — Myloed Northumberland,
Ihr seid von und samt eurem Sohn beurlaubt. —
Schickt die Gesangnen, sonst sollt übes noch hören.
(König heinrich, Blunt und Gesolge ab)

Dercy.

Und wenn ber Teufel fommt und brullt nach ihnen, Schick' ich fie nicht; — ich will gleich hinterdrein Und ihm bas fagen, so mein Serz erleichtern, Und war's auch mit Gefahr für meinen Kopf.

Morthumberlaud.

Wie? mas? Berauscht von Galle? wart' ein Beilchen; Da tommt bein Dheim.

(Borcefter tommt jurud)

Beren.

Micht von Mortimer? Blig! ich will von ihm reben, und ich will Nicht felig werden, halt' iche nicht mit ihm; Ja, alle diese Abern will ich lecren, Mein Herzblut tropscnweis in Staub verschütten, Um ben gertret'nen Mortimer zu heben

Co hoch, wie biefen undantburen Ronia. Den undantbaren gift'gen Bolingbrote. Merthumberland.

Der Ronig machte euren Reffen toll. Warrefter.

Ber fchlug bies Beuer auf, nachbem ich ging? Dercu.

Er will, ei benft boch! alle bie Gefangnen. Und ale ich wieder auf die Lofung brang Bon meines Weibes Bruber, murb' er blag, Und mandt' auf mein Beficht ein Mug bes Tobes; Beim blogen Ramen Mortimer fcon gitternb. Worcefter.

3d tabl' ibn nicht; bat ber verftorbne Richard 3bn für ben nachiten Erben nicht erflart? Morthumberland.

Das hat er; Die Erklarung bort' ich felbft. Und zwar gefchah fie, als ber arme Ronig, In bem und unfer Unrecht Gott vergeth! -Sich ju bem Bug nach Irland megbegab, Bovon er, abgerufen, wiebertam, Entthront und drauf ermordet bald ju merben. Worcefter.

Um beffen Tob im Mund ber weiten Welt Man uns entehrt und unfern Ramen fcmabt. Deren.

Ich bitt' euch, still! Erklarte Ronig Richard Denn meinen Bruder Comund Mortimer Bum Erben feines Throns?

Morthumberland.

Er thate, ich hort' es felbft. Bercu.

Dann tabl' ich nicht ben Ronig, feinen Better, Der ihn auf fablen bohn verschmachtet munichte. Doch foll es fenn, daß ihr, die ihr die Rrone Muf bes vergegnen Mannes Saupt gefest, Und feinethalb ben bofen Schandfled tragt Bon Anftiftung jum Morbe, - foll es fenn,

Daf ihr euch zugleht eine Bett von Aluchen,: Als Belfershelfer, ichnobes Wertzeun nur, Die Stride, Leitern ober gar ber Denfer? Bergeiht, bag ich fo thef binab muß gebu, Das Rach zu zeigen und bie Rangordnung, Worin ihr ftebt bei blefem fchlauen Ronig. Soll man, o Schmach! in biefen Beiten fagen, Und Chronifen bamit in Bufunft fallen, Dag Manner fich von eurer Macht und Abet Berpflichtet einer ungerechten Cache, (Wie beibe ihr, verzeih' es Gott! gethan) Richard, die fuße Rofe, auszureißen, Und diefen Dornftrauch, Bolingbrote, ju pflangen? Und foll zu größrer Schmach man femer faten, Ihr feib gehohnt, entlaffen, abgefchattelt Bon ihm, für den ihr Diefe Schmach ertrugt? Rein, es ift Beit noch, bie verbannte Gie Burudzulofen, und euch vor ber Belt In ihrer guten Meinung herzustellen; Das ftolge, bohnifde Berfcmabn gu rachen Un biefem Ronig, welcher Tag und Racht Drauf finnt, Die gange Schuld bei euch ju tflgen, Bars auch mit eures Todes blut'ger Bablung. Drum sag' ich --

Worcefter.

Stille, Better! fagt nichts mehr, Und nun will ich ein heimlich Buch euch offnen, Und eurem schnell begreifenden Berdruß Gefährliche und tiefe Dinge lesen, So voll Gefahr und Unternehmungsgeist, Als über einen Strom, der tobend brült, Auf eines Speeres schwankem Halte schreiten.

Fallt er hinein, gut' Racht! — fcwimm ober fint! Schickt nur Gefahr von Often bis zum West, Wenn Ehre sie von Nord nach Suben treuzt, Und laßt sie ringen: 0, bas Blut wallt mehr Beim Lowenheben, als beim hafenjagen! Morthumberiand.

Die Einbildung von großen Thaten reift. Benfeit ber Schranten ber Gebuld ibn bin.

Percu.

Bei Gott! mich buntt, es mar' ein leichter Sprung Bom blaffen Mond bie lichte Ehre reißen, Ober fich tauchen in ber Tiefe Grund, Bo nie bas Sentblei bis gum Boben reichte, Und Die ertrantte Chre bei ben Loden Beraufziehn, burft' ihr Retter ihre Burben Dann alle tragen, ohne Rebenbuhler. Doch pfut bei demilichen Genoffenfchaft!

Warcefter. Er ftellt fic eine Belt von Bifbern vor,

Doch nicht bie Form beg, mas er merfen follte. Gebt, Better, auf ein Weilden mir Geber. Beren.

Sabt Rachficht mit mir.

Worcefter.

Jene eblen Schotten,

Die ihr gefangen, -

Percy.

Die behalt ich alle.

Bei Gott! er foll nicht Ginen Schotten haben. Ja, half ein Schott' ihm in ben himmel, boch nicht; Bei biefer Rechten! ich behalte fie.

Worcefter.

Ihr fahrt so auf, und leiht tein Dhr bem Borfchlag; Ihr follt ja bie Gefangnen auch behalten. Deren.

Ich wills auch, furz und gut. Er fprach, nicht lofen woll er Mortimer, Berbot gu reben mir von Mortimer, Allein ich find' ihn, wo er schlafend liegt; Und ruf' ihm in die Ohren: Mortimer! Ja, einen Staar fchaff' ich, ber nichts foll ternen Bu febrein, als Mortimer, und geb' ihm ben, Um feinen Born ftete rege gu erhalten.

#### Worrefter.

Sort, Better, nur ein Bort!

Beren.

Dier fag' ich formlich jedem Streben ab, Mis biefen Bolingbrote recht wund zu fneifen; Und jener Schwadronirer, Pring von Dales: Dacht' ich nicht, baß fein Bater ihn nicht liebt. Und gerne fah, wenn er ein Unglud nabme, 36 wollt' ibn mit 'nem Rruge Bier vergiften.

Worcefter.

Lebt mohl benn, Better! 3ch will mit euch fprechen. Wenn ihr jum Soren aufgelogter feib.

Morthumberland.

Gi, welch ein bremsgeflochner, jaher Thor Bift du, in Diefe Beiberwuth gu fallen, Dein Dbr nur beiner eignen Bunge feffelnb?

Deren.

Ja feht, mich peitfcht's mit Ruthen, brennt wie Reffeln, Und flicht wie Ameishaufen, bor' ich nur Bon bem Polititer, bem ichnoben Bolingbrote. Bu Richards Beit, - wie nennt ihr boch ben Drt? Der Teufel hole! - er liegt in Glofterfbire, Wo ber verrudte Bergog lag, fein Dheim, Sein Dheim Port; wo ich querft mein Anie Dem Rurft bes Lachelns bog, bem Bolingbrote, Als ihr und er von Ravenspurg gurudtamt.

Morthumberland.

Bu Bertlen : Schloß.

Veren. Ja, ibr babt Recht.

Gi, melden Saufen Buder : Artigleit Bot mir ber fcmeichlerifche Windhund ba! "Wenn fein unmundig Glud ju Jahren fame," Und: "lieber Beinrich Percy" und: "befter Better," -D, jum Teufel folde Betrüger! - Gott verzeih mir! -Sant, Dheim, mas ihr wollt, benn ich bin fertig.

Wøreefter.

Dein, wenn ihre noch nicht feib, fangt wieber ang - Wir morten ewer.

Percy.

Ich bin wahrlich fertig.

Dann mieber zu ben Schottischen Gefangnen. Sebt ohne Lesegeld sie gleich zurück, Und macht des Douglas Sohn zu eurem Mittel In Schottland Bolk zu werben, was aus Gründen, Die ich euch schriftlich geben will, gewiß Euch leicht bewilligt wied. — Ihr, Mylord, sollt, Indeß eu'r Sohn in Schottland thatig ist, Euch inszeheim dem wurdigen Pralaten, Der so besieht ist, in den Busen schleichen,

Dem Erabifchof.

Deren.

Won York, nicht wahr? Waxcester.

Ja, ber empfindet hart Des Brubers Tod zu Briftol, bes Lord Scroop.
Ich rede nicht vermuthungsweif', es könnte Bielleicht so seyn; nein, sondern wie ich weiß, Daß es erwagen und beschlossen ift, Und wartet nur auf der Gelegenheit Gewog'nen Wint, um an das Licht zu treten.
Percy.

3d wittre icon: es geht, bei meinem Leben! Morthumberland.

Du läßt ben Hund los, eh das Wild sich rührt.

Der Anschlag kann nicht anders senn, als schon. Und dann die Macht von Schottland und von York, — Mit Mortimer vereint. Ha!

Worcefter.

Das soll geschehn.

Percy

Furmahr, bas ift vortrefflich ausgebacht.

Warcafter.

Und mas uns eilen heißt, ift niches geringes: Durch einen Hauptstreich unser Haupt zu retten. Denn, mögen wir uns noch so still betragen, Der König glaubt sich stees in unserr Schuld, Und glaubt, daß wir uns nicht befriedigt glauben, Bis er es uns zu seiner Zeit vergilt. Ihr seht ja, wie er schon den Ansang macht, Und seiner Liebe Bliden zu eutfremben.

Das thut er, ja, man muß sich an ihm rächen.

Wetter, lebt wohl! Richt weiter geht hierin, Als ich durch Briefe euch den Weg mill zeigen. Wenn reif die Zeit ift, und das mird sie bald, Schleich' ich zu Glendower und Lord Rortimer, Wo ihr, und Douglas, und die ganze Macht Durch mein Bemühn sich glücklich treffen sollen, Um unser Glück in eignem karken Arm Bu fassen, das wir jeht so schwenkend halten.

Morthumberland. Lebt wohl, mein Bruder! Es gelingt, fo boff' to.

Beren.

Oheim, abieu! Konnt' ich bie Stunden tänzen, Bis Feld und Streich und Weh bas Spiel und würzen.

# Zweiter Aufzug.

## Erfte Stent.

Rochefter. Ein Sof in der Berberge.

(Bin Rarter tommt gabnend mit einer Laterne in der Sand)

Dhe! Wenns nicht schon um viere ist, will ich mich wingen tassen. Der Wagen da droben steht schon über dim neuen Schoenstein, und unfer Pferd ist noch nicht bepackt. De, Stallbnecht!

Stallhuecht. (brinnen)

. Gleich! Gleich!

#### Rarner.

Sorft bu, Thoms, foliag mir Danfens Sattel zurecht, fted' ein bischen Werg unter ben Knopf. Das arme Bieb hat fich am Widerriß gedrudt, wie nichts gutes. (Ein anderer Karner tommt)

2. Rarner.

Erbsen und Bohnen find hier so mulfirig, wie bie Schwerenoth, und das ift bas rechte Mittel, bas so'n drmes Luder die Murmer friegt. Das Saus ift um und um gefehrt, seit ber alte Frig tobt ift.

1. Karner.

Der arme Rerl! Er tam nicht wieder gurechte, feit ber hafer aufschlug: es war fein Tod.

2. Karner.

Ich glaube, es giebt fein fo niebertrachtig Saus auf ber gangen Londner Strafe mit Floben. Ich bin fo bunt gestochen, wie 'ne Schleie.

1. Aarner.

Wie 'ne Schleie? Sapperment, fein Rinig in ber

Chriftenheit tanns beffer verlangen, als ich gebiffen bin, feit ber Sahn jum erftenmal getraht hat.

2. Karner.

Ja, sie wollen uns niemals einen Nachttopf geben, und da schlagen wirs in den Kamin ab, und die Kammerlauge, die heckt euch Flohe, wie ein Fraschlaich.

1. Karner.

De, Stallfnecht, tomm beraus und geh' an ben Galgen! fomm beraus!

2. Rarner.

Ich habe eine Speckfeite und zwei Paden Ingwer, bie foll ich bis Charing : Crof mitnehmen.

1. Rarner.

Sotte Blig! bie Truthahne in meinem Rorbe find gang ausgehungert. — De, Stallfnecht! — Das bich bie Schwerenoth! haft feine Augen im Ropfe? Sammft nicht horen? Wenn es nicht eben so gut mare, wie eins mal zu trinten, dir ben Kopf einzuschmeißen, so will ich ein hundssott senn. — Romm an den Galgen! bift ganz bes Teufels?

(Gabshill fommt)

Gadshill.

Guten Morgen, Schwager! Bas ift bie Glode?

3ch bente, es ift zwei.

Gadshill.

Sei fo gut und leih mir beine Laterne, baß ich nach meinem Ballach im Stalle feben tann.

l. Kärner.

Ei, fieh ba! schonen Dant! Ich weiß euch Pfiffe, bie noch 'mal fo gut find, mein Geel!

Gadshill.

Sei fo gut und leib mir beine.

2. Aarner.

Ja, wann geschiehte? Rath' einmal. — "Leib mir beine Laterne;" so? — Ei ja boch, ich will bich erft am Galgen seben.

Gedsbill.

Se, Rarner! um melde Zeit benet ihr in London ju fepn?

2. Aarner.

Beit genug, um bei Licht zu Bette zu gehn, bafter fiebe ich dir. — Rommt, Rachbar, wir wollen die Der ren weden; sie wollen mit Gesellschaft fort, benn sie hop ben groß Gepad bei sich. (Rarner ab):

Cadshill.

Beba, Saustnecht!

Bausknecht. (brinnen)

Ja, ja! Bei ber Banb, fagt ber Beutelfcneiber. Gabshill.

Das paßt fo gut, als: bei ber hand, fagt ber hausenecht. Du bift vom Beutelschneider nicht mehr verschieben, als Anweisung geben vom Arbeiten. Du mache bie Anschläge.

(Der haustnecht tommt)

Dausknecht.

Guten Morgen, Meister Gabshill! Es bleibt basbei, was ich euch gestern Abend sagte: es ist hier ein Gutsherr aus der Kentschen Wildnis, der führt deelhundert Mark in Golde bei sich. Ich horts ihn gestern Abend zu einem aus der Gesellschaft sagen, einer Art von Kammerrevisor, einem, der auch eine Last Gepäck bei sich hat, Gott weiß was. Sie sind schon auf, und verlangen geröstete Eier, sie wollen gleich fort.

Gadshill.

Sor du, wenn sie nicht Santt Nitias feine Ge-fellen antreffen, fo lag ich dir meinen Sals.

Bausknecht.

Re, ich mag ihn nicht, ber gehort für ben Schinber, benn ich weiß, bu bedienst Sankt Niklas fo ehrlich, als ein falfcher Kerl nur immer kann.

Gadshill.

Was sprichst bu mir vom Schinder? Wenn ich hange, so mache ich ein paar Galgen fett, denn wenn ich hange, so muß ber alee Sir John mithangen, und

bu weiße, ber ist tein Hungerleiber. Pah! es gibt noch andre Trojaner, wovon du die nichts traumen laßt, die Spases halber sich gefallen lassen, dem Gewerbe eine Ehre anzuthun, die, wenn man uns ein bischen auf die Finger guckte, ihres eignen Aredits wegen alles wurden sins Steiche beingen. Ich halte es mit keinen Fuße Landsstreichern, keinen Langstäben, und Buschkleppern; nicht mit solchen tollen, schnurrbärtigen, kupferfarbigen Bierzümmeln: sondern mit Herrschaften und Baarschaften; mit Burgermeistern und großen Kapitalmannern; Leuten, die es an sich kommen lassen, Leuten, die lieber schlagen, als sprechen, lieber sprechen, als trinken, und lieber trinken, als beten. Doch das ist gelogen; denn sie beten beständig zu ihrem Heiligen, dem gemeinen Wesen, oder vielmehr, sie nehmen es ins Gebet: denn sie gerben ihm das Leder und machen sich Stiefeln draus.

Bansknecht.

Bas? Stiefeln aus dem gemeinen Befen? Sind fie mafferbicht in schlimmen Begen?

Gadshill.

Ja mohl, ja wohl, die Gerichte haben fie felbst geschmiert. Wir stehlen, wie in einer Festung, schuffrei; wir haben das Recept vom Farrnsamen, wir geben unsichtbar umber.

Bausknecht.

Nu, meiner Treu, ich bente, ihr habt es mehr ber nacht, als bem Farrnsamen zu banten, wenn ihr unsichtbar herumgeht.

Gadshill:

Topp! fchlag' ein! Du follst bein Theil an bem Erwerb haben, so gewiß ich ein ehrlicher Mann bin.

Bausknecht.

Berfprich mire lieber, so gewiß bu ein falfcher Dieb bist.

Gadshill.

Las gut fenn! Homo ist ein Name, ber allen Menichen gemein ift. — Sag dem Pferbeknecht, daß er meis nen Ballach aus bem Stulle beingt: - Leb wohl, bu Dredtlimmel. (Belbe ab)

# 3meite Scene.

Die Strafe bei Gabebill.

(Pring Seinrich und Poine treten auf; Barbolph und Peto in der Entfernung)

Voins.

Romm, tritt unter! tritt unter! Ich habe Falftaffs. Pferd bei Seite geschafft, und er knarrt, wie gesteifter Sammt.

Pring Beinrich.

Berfted bich.

(Falftaff tritt auf)

Salftaff.

Poins! Poins und die Schwerenoth! Poins! Pring Beinrich.

Still, du gemafteter Schuft! mas verführft du für ein Gefchrei?

Ealstaff.

Being, wo ift Poins?

Pring Beinrid.

Er ift oben auf ben Sugel hinaufgegangen, ich will ihn fuchen. (Stellt fich, als wenn er Poine fuchte)

Salftaff.

Ich bin behert, das ich in Gefellschaft mit dem Diebe rauben muß: der Schurke hat mein Pferd weggeschafft und feltgebunden, ich weiß nicht wo. Wenn ich nur vier gemesne Fuß weiter zu Fuße gebe, so muß ich plagen. Nun, ich hoffe bei alle dem noch eines ordentlichen Todes zu sterben, wenn ich nicht gehängt werde, weil ich den Schuft umbringe. Ich habe seine Gesellschaft diese zwei und zwanzig Jahre her kundlich verschworen, und doch din ich mit des Schuftes seiner Gesellschaft behert. Wenn der Schurke mir nicht Transagegeben hat, daß ich ihn lieb haben muß, so will ich ges

singt sem; es kann nicht imwed son, ich habe einen Trank gekriegt. — Point! — Deing! Das euch die Pest! — Barbolph! Peto! — Ich will verhungern, eh ich einen Schritt weiter raube. Wenn es nicht eine so gute That ware, wie zu trinken, ein ehrlicher Kerl zu werben, und diese Schufte zu verlassen, so bin ich der ärzste Lumpenhund, der je mit Zähnen gekaut hat. Acht Eiten unedner Boden sind für mich zu Fuß so gut, wie ein Dugend Meilen, und das wissen die hartherzigen Bosewichter recht gut. Holb der Henker, wenn Diebe nicht ehrlich gegen einander senn können. (Sie pfeisen) Pfüt! Hol' euch alle der Henker! Gebt mir mein Pferd, ihr Schelme! Gebt mir mein Pferd und geht an. den Salgen!

Pring Beinrich.

Still, du Dickwanst! Leg bich nieber, leg bein Dhe bicht an die Erde, und horch, ob du teine Tritte von Reisenden horft.

. falftaff.

Habt ihr Debebaume, mich wieder aufzurichten, wenn ich einmal liege? Blig, ich will mein Stelfch nicht wieder so weit zu Fuß schleppen, für alles Geld, was in beines Vaters Schapkammer ift. Was zum henter fällt euch ein, daß ihr wich so pferdemäßig arbeiten laßt?

Pring Beinrich.

Du lügft, nicht pferbemaßig, fonbern pferbeles.

Ich bitte bich, lieber Pring Being! Silf mir an mein Pferd, guter Konigssobn!

Pring Beineich.

Schame bich, du Schuft! Soll ich bein Stalls trecht feper?

at to Falftuff. 1.

Geh, hange dich in beinem kronpringlichen Sofenbande auf! Werm fie mich kriegen, fo will ich ench dafur anklagen. Do ich euch nicht alle in Gaffenlieder bringe, und laffe fie auf niedetträchtige Melodien abfingen, so will ich an einem Glafe Selt untommen. Wenn ein Spaß so weit geht, und obenbrein zu Fuß, — bas haffe ich in ben Lob.

(Gadshill tommt)

Gabshilk

Steh!

Salftaff.

Ich muß wohl, ich mag wollen ober nicht.

D, bas ift unser Spurhund, ich tenn' ihn an bes Stimme.

Bardolph. Bas gibt es neues?

Gadshill.

Die Gesichter ju! die Masten heraus! Es tommt Gelb fur den Konig ben Sugel herunter, es geht in bes Konigs Schaftammer.

Falstaff.

Du lugft, Schuft, es geht in bes Ronigs Schenke. Gabshill.

Es ift genug, une allen gu belfen.

Jalftaff. In ben Galgen.

Dring Beinrich.

Leute, ihr viere follt euch in bem engen hohlwege an fie machen; Poins und ich, wir wollen weiter hinuntergehen, wenn fie eurem Anfall entwifthen, fo fallen fie uns in die hande.

Peti

· Bife viel find ihrer benn? Gabshill.

Ein Studer acht bis zehn. Salft aff.

Better! werben fie und nicht ausplunbern?

Bas? eine Memme, Sir John Banft?

Furwahr, ich bin nicht euer Grofvater Johann von Saunt, aber doch feine Memme, Being.

## Dring Beinrid.

Sut, bas foll auf die Probe ankommen.

Boins.

Sor bu, Sans, bein Pferd fieht hinter ber Sede; wenn bu es nothig haft, ba fannft bu es finden. Leb wohl und halte bich gut.

Salstaff.

Nun tann ich ihn boch nicht prügeln, und wenns mir ans Leben ginge.

Pring Beinrich.

Ebuard, mo find unfre Bertleibungen?

Sier, bicht bei an; verftedt euch.

(Pring Seinrich und Poins ab)

Salstaff.

Run, meine Freunde! Wer bas Glud hat, führt bie Braut heim; — jeder thue das feinige. (Reifen be kommen)

1. Meifender.

Rommt, Nachbar, ber Junge foll unfre Pferbe ben Berg hinunter fuhren: wir wollen ein Beilchen gehn, und une bie Rube vertreten.

Die Manber.

Spak!

Die Beifenden.

2d, Derr Jefus!

Falstaff.

Schlagt zu! macht sie nieber! Brecht ben Buben bie Salfe! Ei, bas unnute Schmarobers Pact! die Specksfreffer! Sie haffen uns junges Bolt. Rieber mit ihnen! rupft sie.

1. Meifender.

D wir find ruinirte Leute! ruinirt mit Rind und Rinbestind!

Salftaff.

An ben Galgen, ihr dichbauchigen Schufte! Seib ihr ruinirt? Rein, ihr fetten Schnauzen! hattet ihr nur bas Eurige bei euch! Fort, ihr Schweinebraten, fort! Was, hundsfotter? Junge Leute muffen auch leben. Ihr feid Obergeschworne, nicht mahr? Wir wollen euch unterschweren, meiner Treu!

(Falftaff und die ubrigen ab, indem fie die Reifenden vor fich bintreiben. Pring Seinrich und Poine tommen vertleidet jurud)

Pring Beinrich.

Die Diebe haben die ehrlichen Leute gebunden: wenn wir beiden nun die Diebe berauben konnten und uns lustig nach London aufmachen, es ware eine Romobie auf eine Moche, was zu lachen auf einen Mochat, und ein guter Spaß auf immer.

Poins.

Tretet beifeit', ich bore fie fommen. (Die Rauber fommen jurud)

Salstaff.

Run, meine Freunde, last uns theilen, und bann zu Pferde, ehe es Tag wird. Und wenn der Pring und Poins nicht zwei ausgemachte Memmen sind, so ift keine. Gerechtigkeit auf Erden mehr. Der Poins hat nicht mehr Herz im Leibe als eine wilde Ente.

Pring Deinrich. (hervorfturgend)

Guer Gelb!

## Poins.

Spisbuben!

(Wahrend fie im Theilen begriffen find, fallen ber Pring und Poine über fie ber. Nach einigen Stoffen laufen Falftaff und die übrigen bavon und laffen ihre Bente gurud)

Pring Beinrich. Mit leichter Muh erobert! Nun zu Pferd! Die Diebe find zerstreut, und so befessen Bon Kurcht, daß sie sich nicht zu treffen wagen:

Ein jeder halt den Freund für einen Sascher. Fort, lieber Eduard! Falstaff schwitzt sich todt, Und spickt die magre Erde, wo er geht;

Mar's nicht jum Lachen, ich bedauert' ihn.

Sp D LH S

Die ber Schuft brullte!

# Dritte Scene.

Bartworth. Ein Bimmer in der Burg. (Percy tommt mit einem Brief in der Sand)

Percy.

"Allein was mich felbft betrifft, ich tonnte es "wohl gufrieben fenn, mich babei gu finben, in Be-"ttacht ber Liebe, bie ich ju eurem Saufe trage." Er tonnte es gufrieden fenn; marum ift er es benn nicht? In Betracht ber Liebe, Die er ju unferm Saufe tragt, er zeigt baburch, bag er feine eigne Scheure lieber hat als unfer Saus. Laft mich weiter febn. "Das Unternehmen, bas ihr vorhabt, ift gefährlich." - Ja, bas ift gewiß: 's ift gefahrlich ben Schnupfen ju triegen, gu Schlafen, ju trinten; aber ich fage euch, Mplord Marr, aus ber Reffel Gefahr pfluden wir die Blume Gicherheit. "Das Unternehmen, bas ihr vorhabt, ift gefahr-"lich; die Freunde, die ihr genannt, ungewiß; bie Beit "felbst' unpaglich; und euer ganger Unschlag zu leicht für "bas Gegengewicht eines fo großen Biberftanbes." Deint ihr? meint ihr? fo meine ich wiederum, ihr feid ein ein= faltiger feiger Rnecht und ihr lugt. Welch ein Einfalts: pinfel! Bei Gott, unfer Unschlag ift fo gut, als je einer gemacht ward; unfre Freunde treu und fandhaft; ein guter Unfchlag, gute Freunde und bie befte Erwartung; ein trefflicher Unschlag, febr gute Freunde! Bas ift bas für ein froftig gefinnter Burich? Lobt boch Geine Doch= wurden von Vort unfern Unschlag und die gange Un= ordnung bes Unternehmens. Blig! wenn ich jest bei bem Schurten mare, fo tonnte ich ihm mit feiner Frauen Facher ben Ropf einschlagen. Ift nicht mein Bater, mein Dheim und ich felbft babei! Lord Comund Mortimer, ber Erzbischof von Dort und Dwen Stendower? Ift nicht endlich ber Douglas babei? Sabe ich nicht Briefe von allen, bag fie mich am neunten bes nachften Monats bewaffnet treffen wollen? Und find nicht einige von ibnen ichon ausgeruckt? Bas ift bas für ein un= gläubiger Gourte? Ein heine! Ha, iht som num sehen, aus mahren aufrichtiger Furcht und Engherzigkeit wied er zum Könige gehn, und ihm alle unsre Unstalten vorlegen. D, ich könnte mich zertheilen, und mir Maulschelen geben, daß ich einen solchen Milchbrei zu einer so ehrenzvollen Unternehmung habe bewegen wollen. Zum Henter mit ihm! Er mags dem Könige sagen; wir sind gerrüftet. Ich will noch diese Nacht ausbrechen. (Lady Percy tritt auf) Run, Käthchen? Ich muß euch in zwei. Stunzben verlassen.

## Lady Percy.

D' mein Gemahl, was feib ihr fo allein? Kur welchen Sehl war ich feit vierzehn Tagen Ein Deib, verbannt aus meines Beinrichs Bett? Sag, fuger Gatte, mas beraubt bich fo Der Effuft, Freude und bes goldnen Schlafs? Bas heftest du die Augen auf die Erde, Und fahrft fo oft; wenn bu allein bift, auf? Barum verlorft bu beiner Wangen Frifche? Gabft meine Schabe und mein Recht an bich Starrfehndem Grubeln und verhafter Schwermuth? 3ch habe bich bewacht in leichtem Schlummer, Und bich vom ehrnen Rriege murmeln horen, Dein baumend Rof mit Reiterworten lenten, Und rufen: Frisch ins Feld! Dann spracheft bu Bon Busfall und non Ruckaug, von Gezelten, Laufgraben, Pallifaben, Parapetten, Kelbschlangen, Bafilisten und Ranonen, Befangner Lofung und efthlagnen Rriegern, Und jebem Borfall einer beißen Schlacht .: Dein Geift in bir ift fo im Rrieg gewefen, Und hat im Golafe fo bich aufgeregt, Dag Perlen Schweißes auf der Stiene bie ftanten, Bie Blafen in bem erft getrübten Stiom: 1000 Und im Geficht erfchien gewalt'ge Regung, Bie wenn ein Denich ben Oben an fich halt In großer fchneller Ell. D, was find bieß fier Beichen? Ein schwer Geschäft hat mein Gemahl in Sanben, Und wissen muß iche, wenn er noch mich liebt.

Percy.

Sebal ift Bilhelm fort mit dem Packet? (Ein Bedienter fomut)

Bedienter.

34, gnab'ger Serr, por einer Stunbe.

Percy.

Ift Butler mit ben Pferben ba vom Sheriff? Bedienter.

Ein Pferd, herr, hat er eben jest gebracht.

Was für ein Pferd? Ein Napp', ein Stusohr? nicht?

Ja, gnab'ger Herr.

Percy.

Der Rappe rafft mich w e.

Sut, ich besteig' ihn gleich. — D Esperance! — Laft Butler in ben Part hinaus ihn fuhren.

Lady Percy.

So hort boch, mein Gemahl.

Peren.

Was fagft du, meine Gemahlin? Ladu Percy.

Bas reißt bich fo von mir hinweg?

Gi, mein Pferb,

Mein Rind, mein Pferd!

Sady Percy.

D bu tollkopfger Uffe!

Ein Wiefel hat so viele Grillen nicht, Als die dich plagen. Traun, Ich wills erfahren, heinrich, ja durchaus. Ich fünchte, daß mein Bruder Mortimer Sein Recht betreibt und hat zu euch gesandt Um Borschub für sein Werk; doch, gehet ihr — Veren.

So weit gu Suf, fo werd' ich mube, Rind.

Saby Meren.

Komm, komm, bu Papagen! antworte mir Gerade zu auf bas, was ich bich frage. 3ch breche bir den Keinen Finger, Heinrich, Wenn du mir nicht die ganze Wahrheit sagst.

Fort, fort, Du Tandlerin! — Lieben? — Ich lieb' bich nicht, Ich frage nicht nach dir. Ist dieß 'ne Welt Bum Puppenspielen, und mit Lippen fechten? Rein, jeto muß es blut'ge Nasen geben, Berbrochne Kronen, die wir doch im Handel Für voll andringen. — Alle Welt, mein Pferd'! Was sagst du, Kathchen? wolltest du mir was? Ladn Veren.

Ihr liebt mich nicht? ihr liebt mich wirklich nicht? Gut, last es nur; benn, weil ihr mich nicht liebt, Lieb' ich mich felbst nicht mehr. Ihr liebt mich nicht? Rein, sagt mir, ob bas Scherz ift ober Ernst?

Komm, willst mich reiten sehn?
Wenn ich zu Pserde bin, so will ich schwören,
Ich liebe dich unendlich. Doch höre, Kathchen:
Du mußt mich serner nicht mit Fragen qualen,
Wohin ich geh', noch rathen, was es soll.
Wohin ich muß, muß ich: und kurz zu seyn,
Heut' Abend muß ich von dir, liebes Kathchen.
Ich kenne dich als weise, doch nicht weiser,
Als Heinrich Percy's Ehstau, standhaft dist du,
Fedoch ein Weid, und an Verschwiegenheit
Ik keine besser: denn ich glaube sicher
Du wirst nicht sagen, was du selbst nicht weißt,
Und so weit, liebes Kathchen, trau' ich dir,

Wie? so weit?

Percy.

Micht einen Zollbreit weiter. Doch hore Rathchen: Wohin ich gebe, babin follft bu auch;

Ich reife heute, bu folift morgen reifen. - Bift bu gufrieben nun?

Jady Percy. Sch muß ja wohl.

(ab)

# Dierte Scene.

Eastcheap. Eine Stube in der Schenke zum wiße ben Schweinstopf.

(Pring Beinrich und Poins treten auf)

Pring Beinrich.

Ich bitte bich, Poins, fomm' aus ber fettigen Stube, und fteh mir ein bischen mit Lachen bei.

Poins.

Bo bift bu gewefen, Seing? Pring Deinrich.

Dit brei bis vier Dchfentopfen gwifchen brei bis vier Dugend Drhoften. 3ch habe ben allertiefften Ton der Leutfeligkeit angegeben. Ja, Denfch, ich habe mit einer Rotte von Rufern Bruderfchaft gemacht, und tann fie alle bet ihren Zaufnamen nennen, als: Thomas, Krit und Frang. Gie feben ichon ihre Geligfeit baran, bag ich, obichon nur Pring von Bales, ber Ronig ber Soflichfeit bin, und fagen mir gerabe heraus, ich fei kein folger Sans, wie Falftaff, sondern ein Korinthier, ein lustiger Burfch, ein guter Junge, - wahrhaftig, so nennen fie mich, und wenn ich Ronig von England bin, fo follen alle madre Burfche in Caftcheap mir ju Befehl ftehn. Tuchtig erinten beißt bei ihnen fich roth fcminfen, und wenn ihr beim Schluden Athem holt, fo ruffen fie: frifch! und ermahnen euch, feine Umftanbe ju machen. Rurg, ich habe es in einer Biertelftunde fo weit gebracht, baß ich lebenslang mit jedem Reffelflicer in feiner eignen Sprache trinten kann. Ich fage bir, Eduard, du haft viel Ehre eingebußt, bag du nicht mit mir in diefer Aftion gewesen bift. Abet, fußer Eduard, - und, um biefen Ramen zu verfüßen, geb' ich bir bieg Pfennigebatchen voll. Judet, das mir eben ein Unterkellner in die hand drücke; einer, der in seinem Leben tein anderst Englisch gesprochen hat, ald: "acht Schilling und sache Pfennige;" und: "Ihr seid willtommen;" mit dem gelesenden Zusaße: "Gleich, Herr! gleich! Eine Flasche Mustat im halben Monde angekreidet!" oder dergleichen — Aber, Souard, um die Zeit hinzubringen, die Fallstaff kommt, geh, bitt' ich dich, in eine Nebenstube, während ich meinen kleinen Kuser befrage, zu welchem Ende er mir den Zucker gegeben hat, und laß die ganze Zeit. nicht ab, Franz zu rusen, damit er nichts als "gleich!" vorsbringen kann. Tritt beiseit, und ich will dir den Herzagan zeigen.

Poins.

Franz!

Pring Beinrich.

Meisterhaft!

Poins.

Frang!

(Frang tommt)

(ab)

Frang.

Gleich, Herr! gleich! Sieh zu, was sie im Gras natapfel wollen, Ralf.
Pring Heinrich.

Romm ber, Frang.

Onabiger herr.

Pring Beinrich.

Die lange mußt bu noch bienen, Frang.

Meiner Treu, funf Jahre, und fo lange, bis -

Frang!

Frung.

Gleich, Berr! gleich!

Pring Beinrich.

Funf Jahre? Wahrhaftig, eine lange Miethezeit, um mit ginnernen Kannen gu timpern. Aber, Frang,

hattest bu. wohl bas Berg, gegen beinen Kontrakt bie Demme ju fpielen, die Beine auf die Schultern zu nehr men, und ihm burchzugeben?

Franz.

Du meine Beit, Berr! Ich will auf alle Bucher in England schworen, ich konnte es übers herz bringen — Prins. (brinnen)

Franz!

Srang.

. Gleich, Berr! gleich!

Pring Beinrich.

Wie alt bift bu, Frang?

Last mich sehen. Auf nachsten Michaelis werde ich — Psins. (brinnen)

Frang!

Franz.

Gleich, herr! - Ich bitte euch, martet ein bischen, gnabiger herr.

Pring Beinrich.

Aber hore nur, Frang: ber Buder, ben bu mir gabft - es war für einen Pfennig, nicht wahr?

Frans.

Lieber Berr, ich wollte, es mare fur zweie gemefen.

Pring Beinrich.

Ich will dir taufend Pfund bafur geben, fodre, wann du willft, und du follft fie haben.

Dsins. (brinnen)

Frang!

Frans.

Gleich! gleich!

Pring Beinrich.

Gleich, Frang? Nein, Frang; aber morgen, Frang; ober auf ben Donnerftag, Frang, ober mabrhaftig, Frang, mann bu willt. Aber, Frang -

Franz.

Onabiger Berr! -

Fring Beinrid.

Beftobleft bu mir woht ben mit bem lebernen Mams, Erpftafinen Anopfen, geftuttem Ropf, agatnen Ringen, fcwarzen Strumpfen, zwirnenen Aniegurteln, Spanis fchem Labatbeutel —

Frang.

Lieber Gott, Berr, wen meint ihr? - Pring Beinrich.

Run, fo geht euch tein Getrant uber ben braunen Mustat; benn feht, Frang, euer weißes leinenes Kamis fol wird fcmuzig werden: in der Barbarei, mein Freund, tann es nicht fo weit tommen.

Frang.

Wie, Herr?

Psins. (brinnen)

Franz!

Pring Beinrich.

Fort, bu Schurte! Sorft bu fie nicht rufen? (Sier rufen ibn beide, ber Rufer fteht verwirrt und weiß nicht, wohin er geben foll. Der Kettner tommt)

Rellner.

Was? stehst bu still und horst solch ein Rufen? Sieh nach den Gasten brinnen. (Frang ab) Gnabiger herr, der alte Sir John, und noch ein halb Dugend Andre sind vor ber Thur: soll ich sie hereinlassen?

Pring Beinrich.

Las fie ein Weilchen ftehn, und bann mach bie Thur auf. Poins!

Poins.

Gleich, Serr! gleich!

Dring Beinrich.

Bore: Falftaff und die übrigen Diebe find vor ber Thur. Sollen wir uns luftig machen?

Poins.

So luftig wie Heimchen, mein Junge. Aber wie geschickt habt ihr bie Partie Spaß mit bem Kufer ges spielt! Aber was soll nun geschehn? Pring Rejneid.

3d bim bebraumilen Damoun, eufschat, bie fic feit ben elten Sagen- bes Biebermanns Abans bis ger bem unmundigen Ulter ber gegenwartigen Mitternacht: ale Dumore gezeigt baben.

(Rrang tommt gurud mit Bein)

Was ist die Uhr, Frang?

Frang.

Gleich, Derr! gleich!

Dring Beinrich.

Wie - nur ber Befelle weniger Worte haben fann, als ein Dapagei, und boch ift er eines Weibes Cobn! Seine Gefchaftigfeit ift trepp auf und ab, feine Beredt: famteit ein Stud Rechnung. - 3ch bin noch nicht fo gefinnt wie Percy, der Beißfporn bes Nordens, ber euch feche bis fieben Dubend Schotten jum grubftuck um: brinat, fich bie Banbe mafcht und zu feiner Frau fagt: "Pfui, über dieß ftille Leben! 3ch muß au thun bas ben." - "D mein Bergens : Beinrich," fagt fie, "wie viele haft bu beute umgebracht?" - "Gebt meinem Rappen ju faufen," fagt er, und eine Stunde brauf antwertet er: "Gin Studer vierzehn; Bagatell! Baga: tell!" - Ruf boch Kalftaff herein, ich will ben Deren fpielen, und bas bide Bieb foll Dame Mortimer, fein Beib, vorstellen. Rivo! schreit der Trunkenbold. Ruft mir bas Rippenftuck, ruft mir ben Zalgelumpen.

(Ralftaff, Gabehill, Bardolph und Deto tommen)

Doins.

Willtommen, Sans. Bo bift du gewefen? Falltaff.

Sol die Deft alle feigen Memmen, und das Better obenbrein! Ja und Amen! - Gieb mir ein Glas Geft, Junge. — Lieber als bieg Leben lange fuhren, will ich Strumpfe ftricken, und fle ftopfen, und fte neu versohlen. Sol bie Peft alle feigen Diemmen! - Sieb mit ein Glas Gelt, Schurkt! - Ift teine Tugend mehr auf Erben? :..

·(Er trinft)

Sahft hu niemale ben Aifangionn Afflen, woll Butten fuffen ? Den weichherzigen Ditan .. ber bei einer fufen Erzählung feines Cobnes fcmolg? Wenn bu, es thateft, fo betrachte biefe Daffe.

Saltaff.

Du Schurke, in bem; Blase Seft if auch Rall; nichts als Schurkerei ift junter bem funbhaften Denfchen= voll zu finden. Aber eine Demme ift boch noch arger als ein Slas Sett mit Ralt brin; fo 'ne fcanbliche Memme! - Geb beiner Bege, alter Sans! ftirb mann Du willft! Wenn Dannhaftigfeit, eble Mannhaftigfeit nicht vom Angeficht ber Erbe verschwunden ift, fo bin ich ein ausgenommener Bering. Richt brei madte Leute leben ungehangen in England, und der eine von, ihnen ift fett und wird alt. Gott helf und! Eine schlechte Belt, sag' ich! Ich wollte, ich war' ein Weber: ich tonnte Pfalmen fingen, ober mas es fonft mare. Dal die Peft alle feigen Memmen! fag' ich nochmals.

Pring Beinrid.

Run, bu Wollfack, was murmeift bu?

Falftaff.

Ein Konigssohn! Wenn ich bich nicht mit einer bolgernen Pritiche aus beinem Ronigreich hinausschlage, und alle beine Unterthanen wie eine Beerbe wilber Banfe vor bir hertreibe, fo will ich mein Lebenlang fein Saar mehr im Gefichte tragen. : Ihr ein Pring von Bales! Pring Drinrid.

Run, bu gemafteter Schlingel, was folle ?! ....

Seib ibr nicht eine Memme? barauf antwortet wirt umb ber Doine ba?

Voins.

Samperment, bu fetter Banft, wenn bu mich eine Mennne neunft, fo erftech' ich bich. en dat itt in it i Falftaff.

3ch bich eine Memme nennen? 3ch will bich verdammt feben, ehe ich bas thue; aber ich wollte taufend Pfund drum geben, das ich so gut laufen könnte, wie du. Ihr feld zienslich grade gewachsen, ihr fragt nicht darnach, ob jemand euren Rücken siedt; nennt ihr das ein Rückenhalt seiner Freunde senn? Hol die Pest solsches Rückenhalten! Schafft mir Leute, die mir ins Gessicht sehn. — Ein Glas Sett! Ich bin ein Schelm, wegn ich heute was getrunken habe.

Pring Beinrich.

D Spigbube: bu haft bir taum bie Lippen vom Trinten abgewischt.

Salftaff.

Es kommt alles auf eins heraus. Hol bie Pest alle Memmen! sage ich nochmals. (Er trintt)

Pring Beinrich.

Was sous?

Salftaff.

Bas folls? Biere unter uns, die wir hier find, haben heute Morgen taufend Pfund erbeutet.

Pring Beinrich.

Wo find sie, Hans? wo sind sie?

Salstaff.

Wo find fie? Uns abgenommen find fie. Un die hundert gegen uns armselige Biere!

Pring Beinrid.

Bas fagst bu, Freund? an die Hunbert?

Salstaff.

Ich will ein Schuft seyn, wenn ich nicht ein paar Stunden lang mit einem Dugend von ihnen handgemein gewesen bin. Ich bin durch ein Wunder davon gekonzmen. Ich habe acht Stoße durch das Wams gekriegt, viere durch die Beinkleiber, mein Schild ist durch und durch gehauen, mein Degen gerhackt wie eine Pandsage; ecce signum! Zeit meines Lebens habe ich mich nicht besser gehalten, es half alles nichts. Dot die Pest alle Wemmen! — Last die da reden; wenn sie mehr oder weniger als die Wahrheit sagen, so sind sie Spisbuben und Kinder der Finskernis.

Pring geinrid.

Rebet, Leute! wie ward?

Bir viere fielen ein Dubend an, --

Sechzehn wenigstens.

Gadshill.

Und banben fie.

Pets.

Rein, nein, gebunden wurden fie nicht.

Selfteff.

Ja, bu Schelm, fie wurden gebunden, alle, bis auf ben letten Mann, fonft will ich ein Jude fenn, ein rechter Erziube.

Gadshill.

Wie wir babei waren zu theilen, fielen uns feche bis fieben frifche Leute an, -

falftaff.

Und banben bie Andern los, und bann tamen bie Uebrigen. Bring Beinrid.

Bas? fochtet ihr mit allen?

Salftaff.

Alle? Ich weiß nicht, was ihr alle nennt, aber wenn ich nicht mit ein funfzigen gesochten habe, fo will ich ein Bunbel Rabiese senn. Wenn ihrer nicht zwei bis brei und funfzig über ben armen alten hans her waren, so bin ich teine zweibeinige Creatur.

Boins.

Sott gebe, bag ihr feinen bavon ermorbet habt.

falftaff.

Ja, da hilft min tein Beten mehr. Ich habe zweien die Freude versalzen; zweien, das weiß ich, habe ich ihr Theil gegeben; zwei Schelmen in steisteinenen Aleisdern. Ich will dir was sagen, Heinz. — wenn ich dir eine Luge sage, so spei' mir ins Gesicht, nenne mich ein Pferd. Du tennst meine alte Paradel so lag ich, und

fo führte ich meine Ringe. Run bringen vier Schelme in Stelfleinen auf mich ein, -

Pring Beinrich.

Was, viere? Eben jeste fontest bin in nur groef. Sulftraff.

Biere, Heinz, ich fagte viere.

Ja, ja, er hat viere gefagt.

Falftaff.

Diese viere kamen alle in einer Reihe, und thaten zusammen einen Aussall auf mich. Ich machte nicht viel Umstände, sondern fing ihre fleben Spigen mit meimer Auxsche auf, — so.

Pring Deinrich.

Sieben? So eben waren ihrer ja nur vier.

In Steifleinen.

Psins.

31 Ja, viere in fteifleinenen Rleibern.

Salstaff.

Sieben, bei biefem Degengriff, ober ich will ein Schelm fenn.

Pring Beinrich.

Ich bitte bich, laß ihn nur, wir werben ihrer gleich noch mehr kriegen.

Salstaff.

, Soift bu que, Seing?

Pring Deinrich.

Ja, ich merte mire auch, Soms.

Salftaff.

Das thu nur; es ift des Aufhorchens schon werth. Diefe neun in Steiffeinen, wovon ich bir fagte, -

Pring Beinrich.

Mfo wieber gwei mehr.

Falftaff.

Da ich fie in ber Ditte aus einander gefprengt

# 'Pains.

So fielen ihnen bie Hofen herunter.

Salftaff.

So fingen fie an zu welchen. Ich war aber bicht hinter ihnen drein, mit hand und Fuß, und wie der Bind gab ich sieben von den eilfen ihr Theil.

Pring Beinrich.

D entfehlich! Gilf steifleinene Rerle aus zweien!

Salftaff.

Wie ich dabei war, führte der Teufel brei abscheuzliche Spisbuben in hellgrunen Rocken ber, die mich von, hinten ansielen; — denn es war so buntel, daß man nicht die hand vor Augen sehen konnte.

Pring Brinrid.

Diefe Ligen find wie der Bater, der fie etzengt, gwoß und breit, wie Berge, offenbar, handgneiflich. Ei, bu gruckopfiger Banft! du vernagelter Topf! die verterer, schmubigen, fettiger Talgklumpen,

The real feat for the section of the

Run, bift bu toll? bift bu toll? Wos wahr: M. ift boch wahr.

Pring Deinrich.

Et, wie konntest bu die Ketle in hellgrunen Bedent erkennen, wenn es so dunket war, daß man die Hand nicht vor Augen sehen konnte? Komm, gieb wie beine Grunde an: wie erkidest du das?

Psins.

Eure Grunde, Sans, eure Grunde: Salftaff.

Was? mit Gewalt? Wat' ich auch auf ber Wippe ober allen Foltern in ber Welt, fo Wese ich mite nicht mit Gewalt abnothigen. Mit Gewalt Grunde angeben! Wenn Grunde so gemein waren, wie Brombeeren, so sollte mir doch keiner mit Gewalt einen Grund abnothisgen, nein!

Pring Deinrich.

Ich will biefer Ganbe nicht langer foulbig febn.

Diefe vollblutige Demme, biefer Bettbruder, biefer Pfer: berudenbrecher, biefer Fleifchberg, -

selfteff.

Fort mit bir, bu Dungerbild, bu Aalhant, bu gestrodnete Rinderzunge, bu Ochsenziemer, bu Stockfisch, — o hatt' ich nur Obem, zu nennen, was die gleicht! — bu Schneiderelle, bu Degenfutteral, bu erbarmliches Rapier, —

Pring Beinrich.

Sut,. bol' ein Beilchen Odem und bann geh wies ber bran, und wenn bu bich in schlechten Bergleichungen erschöpft haft, so hore nur bieg.

Poins.

Mert auf, Sans.

Pring Beinrich.

Wir zweie sahen euch viete über viere herfallen; ihr bandet sie und machtet euch ihres Gutes Reister. — Run merkt auf, wie eine ganz simple Geschichte euch zu nichte macht. — Wir zwei sielen hierauf euch viere an, und trohten euch, mit Einem Worte, die Beute ab, und haben sie, ja und können sie euch hier im Hause zeigen; und ihr, Falstaff, schlepptet euren Wanst so hurtig davon, mit so behender Geschicklichkeit, und brülltet um Gnade, und lieft und brülltet in Einem fort, wie ich je ein Bullenkalb habe brüllen hören. Was bist du für ein Sünder, deinen Degen zu zerhachen, wie du gethan hast, und dann zu sagen, es sei im Gesecht geschehen? Welchen Kniff, welchen Vorwand, welchen Schlupswinkel kannst du nun aussinnen, um dich vor dieser offenbaren Schande zu verbergen?

Poins.

Romm, lag une boren, Sane: was haft bu nun fur einen Aniff?

Salftaff.

Beim himmel, ich fannte euch fo gut, wie ber, ber euch gemacht hat. Lagt euch fagen, meine Freunde: tam es mir zu, ben Thronerben umzubringen? Sollte ich wich gegen ben achten Prinzen auflehnen? Du weißt

wohl, ich bin so tapfer, wie Hertnies: aber hente an ben Instinkt: Der Lowe rührt ben achten Prinzen nicht an. Instinkt ist eine große Sache, ich war eine Memme aus Instinkt. Ich werde Lebenslang von dir und mir besto besser benken: von mir als einem tapfern Lowen, von dir als einem achten Prinzen. Aber beim himmel, Bursche, ich bin froh, daß ihr das Geld habt. — Wirthin, die Thuren zu! heute Nacht gewacht, morgen gebetet! — Brave, Jungen, Goldherzen! alle Titel guter Kameradsschaft sepn euch gegonnt! De, sollen wir lustig seyn? sollen wir eine Komodie ertemporten?

Pring Beinrich.

Bugestanden! und sie soll von beinem Davonlau-fen handeln.

Salftaff.

Ach, bavon nichts weiter, Heinz, wenn bu mich lieb haft!

(Die Birthin fommt)

Wirthin.

Onabiger herr Pring, -

Pring Beinrich.

Sieh ba, Frau Wirthin! Was haft bu mir zu fagen?

Wirthin.

Ei, herr, ba ift ein angesehener herr vom hofe vor ber Thur, ber euch sprechen will; er fagt, er kommt von eurem Bater.

Pring Beinrich.

Mach' ihn gum ungefehenen herrn, und fchice ihn wieber zu meiner Mutter.

salstaff.

Was für eine Art von Mann ift es?

Wirthin.

Ein alter Mann.

Salstaff.

Was hat die Gravität um Mitternacht außer dem Bett zu thun? — Soll ich ihm feinen Bescheib geben?

Pritts Beimithi

Ja, thu' ibas, Sans.

Salftaff. ...

Mein Tou, ich will ihn ichon heimleuchten. (ab)

Pring Seineich.

Nun', ihr Herren! Beim Pimmel, ihr habt schon gefochten, — ihr, Peto, und ihr, Bardolph, — ihr felb auch Lowen, ihr lieft aus Inffinkt weg; ihr wollt ben achten Prinzen nicht anruhren, bei Leibe nicht. D pfai!

Bardolph.

Meiner Treu, ich lief, wie ich bie andern laufen fah. Pring Beinrich.

Sagt mir nur im Ernft, wie wurde Falftaffe Degen fo fcartig?

Deto.

Nun, er zerhadte ihn mit feinem Dolche, und fagte: er wolle Stein und Bein fcmoren, um euch glauben zu machen, es ware im Gefecht geschehen, und er überredete uns, bas Gleiche zu thun.

Bardalph. ...

Ja, und unfre Nasen mit, scharfem Grafe zu tigzeln, um sie bluten zu machen, und bann unfre Aleider bamit zu beschmieren, und zu schwören, es sei bas Blut von ehrlichen Leuten. Ich habe so was seit geben Jahren nicht gethan; ich wurde roth über seine abscheulichen Einfälle:

Pring Beingid.

D Spishube, bu stahlst vor achtzehn Jahren ein Glas Sett, und wurdest auf der That ertappt, und seitbem wirst bu immerfort ex tempore roth. Du hattest Feuer und Schwert an beiner Seite, und boch liefst du bavon; welch ein Instinkt bewog bich bazu!

Barbolph.

Gnabiger herr, feht ihr hier biefe Meteore? Bez merkt ihr biefe Feuerhunfte?

Pring Deinrich.

Mardulph:

Bas benft ibr, bas fie bebeuten? Pring Deinrid.

. Deife Lebern undrefalte Bautet.

. Barbaluh.

: Baffe, Berr, wenn mand recht niment. Dring Deinrich.

Rein, wenn mans recht nimmt, Salgen! (Ralftaff fommt jurud) Da tommt ber magre Sans, ba tommt bas Beingerippe. Run, meine allerliebfte Bulftpuppes: Bie lange ift es ber, Sans, bag bu bein eignes Rnie nicht gefehn haft?

Salftaff.

Mein eignes Anie? Als ich in beinen Jahren mar, Being, war ich um ben Leib nicht fo bid, ale eine Ablereffaue, ich batte burch eines Albermanns Daumen= ring kriechen konnen. Sol die Pest Kummer und Seufsen! Es biaf't einen Denfchen auf, wie einen Schlauch. - Da find hundefottische Reutgeeiten los: Sir Bobn. Bracy mar hier von eures Baters megen, ihr mußt morgen fruh am ben Sof. Der bewußte tolle Reel aus dem Rorben, Percy, und Der aus Bales, ber ben Amais. mon ausptugelte, und Lucifer jum Sahnet machte, und ben Teufel auf bas Rreug eines Bal'ichen Satenfpieges ben Bafalleneib leiften bieß, - wie gum Senfer beift er boch?

Psins.

D. Skenbemer.

Salstaff.

Dwen', Dwen, eben ben; und fein Schwiegerfohn Moreimer, und ber alte Northumberland, und beruffiehite Schott ber Schotten, Douglas, ber gu Pferbe einen Berg feilrecht binanrennt.

Pring Beinrich.

Der in bollem Galley reitet, und babei mit Diftole einen Sperling im Fluge ichieft. comódians Salftaff.

Ihr habt es getroffen.

ınn.

# Pring Beinrid.

Er aber niemals ben Sperling.

Salftaff.

Run, ber Schuft bat berg im Leibe, ber lauft nicht. Pring Beinrich.

Ei, mas bift bu benn für ein Schuft, bas bu ibn um fein Laufen ruhmft?

Salftaff.

Bu Pferbe, bu Finte! ju guß weicht er teinen guß breit.

Pring Beinrich.

Doch, Hans, aus Instinkt. Falftaff.

Das gebe ich zu, aus Inftinkt. Gut, ber ift auch ba; und ein gewisser Morbake, und sonft noch an bie tausend Blaumugen. Worcester hat sich bei Nacht weggestohlen; beines Baters Bart ist vor Schrecken über die Nachricht weiß geworden. Land ist nun so wohlfeil zu kaufen, wie stinkenbe Makrelen.

Pring Beinrich.

Run, wenn ein heißer Junius tommt, und blefe einheimische Balgerei fortbauert, so fieht es barnach aus, bag man Jungferschaften schockweise kaufen wird, wie hufnagel.

Salfteff.

Pot Element! Junge, bu hast Recht: es kann sepn, bas wir in dem Punkte guten Dandel haben werden.— Aber sage mir, Heinz, fürchtest du dich nicht entsezlich? Da du Thronerbe bist, könnte die Welt dir wohl noch brei solche Gegner auslesen, als den Erzseind Douglas, den Kobolt Percy und den Teufel Glendower? Fürchetest du dich nicht entsetzlich? Rieselt's dir nicht in den Abern?

Pring Beinrid.

Richt im geringften, meiner Treu; ich brauche etmertt im beinem Inftintt.

Salstaff.

Sa. du wirft morgen entfehlich ausgeschmalt wer-

ben, wenn bu zu beinem Bater Commft; wennebu mich lieb haft, fo finne eine Antwort aus.

Pring Beinrich.

Stelle bu meinen Bater vor, und befrage mich über meinen Lebenswandel.

Salftaff.

Soll ich, topp! - Diefer Armftuhl foll mein Thren fenn, diefer Dolch mein Scepter, und bieß Kiffen meine Rrone.

Pring Beinrich.

Dein majestätischer Thron wird nur für einen Schemet geachtet, dein goldnes Scepter für einen bleiernen Dold, und beine kostbare reiche Krone für eine armselige kaple Krone.

Sabstaff.

Sut, wenn bas Feuer der Inabe nicht ganz in bie erloschen ist, so sollst du nun gerührt werden.

Gebt mir ein Glas Sekt, damit meine Augen roth aussehen; man muß denten, daß ich geweint habe, denn ich
muß es mit bewegtem Gemuth sprechen, und ich will es
in des Konigs Kambyses Weise thun.

Pring Beinrid.

Gut! fo mache ich meine Revereng.

Salftaff.

Und fo halte ich meine Rede. — Tretet beifeit, ihr Großen.

Wirthin.

Das ift ein prachtiger Spaß, mein Seel!

Beint, holbe Surftin, nicht! Bergeblich traufeln Ehranen.

D Jemine, was er fich fur ein Anfeben giebt! Salftaff.

D Gott, herrn! bringt mein bang Gemahl hinaus, Denn Thranen ftopfen ihrer Augen Schleufen. Wirthin.

D prachtig! Er macht es ben Lumpen = Romobians ten fo naturlich nach, wie man was feben fann.

Fattiaff.

Still, gute Bieckerene! fill, Frau Schnapps! --Deinrich, ich munbre mich nicht biof baruber, wie bu beine Beit himbringeft, fonbern auch, in welcher Gefells fchaft bu lebeft; benn wiewohl bie Ramille, je mehr fie: getreten wird, um fo fcneller michft, fo wird boch bie Ingendy je mohr mitn fle verfchwendet, um fo fchneller abgewutt. Daf die mehr Gobn bift, buffir habe ich theits beiner Mutter Bort, theile meine eigne Deinung; banpt= fachlich aber einen verminfchten Bug in beinem Auge und ein albernes Sangen beiner Unterlippe, bas mir Gewahr baffir letftet. Bofern bu benn mein Soon bift - dus bin gielt bieß eigentlich - warum, ba bu mein Sobir bift, wirft bu bas Biel bes Gefpottes? Goll bie glorreiche Sonne bes Simmels ein Schulschwanzer werben, und Brondetten nafchen? Gine nicht aufzuwerfende Frage. Goll der Gohn Englands ein Dieb werben und Beutel ichneiben? Gine wohl aufzuwerfende Frage. : 66' glebt ein Ding, Beintill, wobon bu oftmals gehört buft, und bus blelen 'in 'ninferm Bande unter bem Damen Beth' bekannt ift; biefes Dech, wie alte Schriftfteller ausfagen, pflegt zu befudeln, fo and bie Gefelichaft, bie bu haltft. Denn, heinrich, jest rebe ich nicht im Erunte zu' bir, fonbern in Thranen; nicht im Scherz, fonbern von Bergen; nicht blog in Borten, fondern auch in Gorgen. -Und boch giebt es einen tugenbhaften Dann, ben ich oft in beiner Gefellichaft bemertt habe, aber ich weiß feinen Mamen nicht.

Pring Beinrich.

Bas für eine Art von Mann, wenn es Guer Das jeftat gefällig ift?

Falstaff.

Ein wadter stattlicher Mann, in der That, und wohlbeleibt; er hat einen heitern Bild, einnehmende Ausgen und ein sehr ebles Befen, und ich bente, er ist so in den funfzigen, oder wenns hoch tommt, gegen sechsig; und jest fallt es mir ein: fein Name ift Fasstaff. Sollte der Mann ausschweisend seyn, so hintergeht er

mich; benn, heinrich, ich sehe Tugend in seinen Bilden. Wenn benn ber Abum; an den Frichten erkannt wird, wie die Frucht an dem Baume, so muß. — das ber haupte ich zuversichtlich — Tugend in diesem Falstaff senn. Bu ihm hatte dich, die andern verbanne. Und nun sage mir, du ungezogner Schlingel, sage, wo hast du diesen Monat gestock?

Pring Beinrich.

Dich abfegen? Wenn bu es halb fo gravitätisch und majestätisch machst, in Worten und Werken, są folist bu mich bei den Beinen aufhängen wie ein Kaninchen oder einen Hasen beim Wildhandler.

Pring Beinrich.

Sut, hier fit' ich-

Salftaff.

Und hier fieh' ich: nun urtheilt, meine Gerren. Pring geinrich.

Run, Beinrich? von woher tommt ihr?

Bon Caftcheap, mein gnabiger herr. Pring Beinrich.

Es werben arge Befchwerben über bich geführt.

Salftaff.

Alle Better, herr, sie find falfch! - Ja, ich will ench ben jungen Pringen foon einteinften, meiner Treu. Pring Deinrich.

Sincheft bu, ruchlofer Knabe? hinfort tomm mit wicht mehr vor die Augen. Du wirst der Gnade gewals sum abwendig gemacht; ein Teufel sucht dich heim in Ges statt eines fetten alten Mannes; eine Tonne von einem Mann ist beine Gesellschaft. Warum verlehrst du mit bem Kasten voll wässer Einfälle, dem Beuteltrog der Bez stialität, dem aufgedunsenen Ballen Wasserschet, dem ungeheuren Fasse Gett, dem vollgesopften Kaldaunensach, dem gebratnen Kronungesdein mit dem Aubding

im Bauche, bem ehrwürdigen Laster, ber grauen Ruchstosseit, bem Bater Auppler, ber Eitelkeit bei Jahren? Worin ist er gut, als im Sekt kosten und trinken? Worin sauber und reinlich, als im Kapaunen zerlegen und essen? Worin geschickt, als in Schlauigkeit? Worin schlau, als in Spisbuberei? Worin spisbubisch, als in allen Dingen? Worin toblich, als in gar nichts?

Salftaff.

Ich wollte, Euer Gnaben machten fich verftanblich. Wen meinen Guer Gnaben?

Pring Beinrich.

Den spigbabischen abscheulichen Berführer ber Jus gend, Falftaff, ben alten weißbartigen Satan.

Falstaff.

Snabiger herr, ben Mann tenne ich. Pring Beinrich.

Ich weiß, bag bu ihn tennft. Falftaff.

Aber wenn ich fagte, ich mußte mehr fchlimmes von ibm, als von mir felbft, bas hiefe mehr fagen, als ich Daß er leiber Gottes alt ift, bas bezengen feine weißen Saare; aber daß er, mit Refpett gu vermelben, ein hurenweibel ift, bas laugne ich gang und gar. Wenn Gelt und Budet ein gehler ift, fo helfe Gott ben Lafterhaften! Wenn alt und luftig fenn eine Gunbe ift, fo muß mancher alte Schentwirth, ben ich tenne, verbammt werben. Wenn es Sag verbient, daß man fett ift, fo muffen Pharao's magre Rube geliebt werben. Rein, theuerfter Berr Bater, verbannt Peto, verbannt Bardelph, verbannt Poins; aber ben lieben Sans Rals Raff, ben guten Sans Falftaff, ben biebern Dans Falstaff, ben tapfern Sans Salftaff, um fo tapfrer, ba et ber alte Sans Falftaff ift: ben verbanne nicht aus beis mes Beinrichs Gefellschaft - ben verbanne nicht aus beines Seintichs Gefellichaft; ben biden Sans verbannen, beift alle Belt verbannen.

Pring geinrich. Das thu' ich, bas will ich. (Man bort flopfen. Die Birthin, Franz und Barbolph ab. Barbolph fommt jurudgelaufen)

Pardelph.

D gnabiger herr! gnabiger herr! ber Sheriff ift mit einer entjehlichen Bache nor ber Thur.

Salftaff.

Fort, du Schuft! Das Stud zu Ende gespielt! Ich habe viel zu Gunsten des Falltaff zu sagen. (Die Wirthin fommt eitig jurud)

Wirthin.

D Jefus! gnabiger Berr! - gnabiger Berr!

Solla! he! ber Teufel reiter auf einem Fiebetbogen. 2Bas giebts?

Wirthin.

Der Sheriff und bie gange Bache find vor ber Thur, fie tommen, um haussuchung zu halten: foll ich fie herein laffen?

Salftaff.

Horft bu, Heing? Nenne mir ein achtes Golbftud niemals eine faliche Munge; bu bift in Wahrheit falich, ohne es zu scheinen.

Pring Beinrich.

Und du eine naturliche Memme, ohne Inftinkt.

Salftaff.

Ich laugne bir ben Maior ab; willst bu mich bem Sheriff ablaugnen, gut; wo nicht, so laß ihn herein. Wenn ich mich auf einem Karrn nicht eben so gut ausnehme, ale ein andeer, so hol ber Teufel meine. Erzieshung. Ich hoffe, daß ich eben so geschwind als ein anderer mit einem Strick zu erdrosseln bin.

Pring Deinrich.

Geh, verfied dich hinter die Tapete, — Die ubris gen muffen hinaufgehn. Nun, meine herrn, ein redlich Gesicht und ein gut Gewiffen.

Salftaff.

Beibes habe ich gehabt, aber bamit ift es aus, und barum verftede ich mich.

# Pring Beinrich.

Ruft ben Shariff berein.

(Alle ab, a fier bem Pringen und Poins. Der Sheriff und fin Ratner tommiren)

Run, Meifter Sheriff, mas ift eur Begebren?

Bupest Bergeihung, Here. Gin Auflauf hat Gewisse Leut' in bieses Saus verfolgt.

Vring Brinrich.

Bas finds für Leute?...

Sheriff. Der ein' ift wohl bekannt, meta gnab'ger herr, Ein Garber fetter, Mann.

Kärner.

... En fett wie Butter.

Prins Heinrich.

Der Mann, ihr konnt mir glauben, ift nicht hier, Ich brauche selbst ihn eben in Geschaften. Und, Sheriff, ich verpfande bir mein Wort, Daß ich ihn morgen Mittag schikken will, Dir Rechenschaft zu geben ober jedem, Für alles, was man ihm zur Last gelegt; Und, wenn ich bitten barf, verlaßt das Haus.

Sheriff.
Dag mill ich anshraar Sant 2

Das will ich, gnab'ger herr. Zwei herrn verloren Bei biefer Rauberei breihundert Mark.

pring Beinrich.

Es tann wohl fepn; hat er die zwei beraubt, So foll er Rebe ftehn; und fo, lebt wohl!

Gute Nacht, mein gnadiger herr. Dring Meinrich.

Ich bent', es tft fcon guten Morgen: nicht?.

Ja, gnab'ger Berr; ich glaub' es ift zwei Uhr. (ab) Pring Beinrich.

Der dlichte Schlingel ift so bekannt wie die Paulstirche. — Geh, ruf ihn heraus.

#### Doins.

Falftaff! — Fest eingeschlafen hinter ber Tapete, und schnarcht wie ein Pferb.

Pring Beinrich.

Hofr nur, wie schwer er Athem holt. Suche feine Safchen burch. (Poins fucht) Bas buff bu gefunden? Voins.

Nichts als Papiere, gnabiger herr. Pring Beinrich.

Last uns feben, mas es ift, lies fie.

"Item, ein Kapaun 2 Schilling 2 Pfennig "Item, Brühe — — 4 Pf.

"Item, Sett, swei Maas 5 Sch. 8 Df.

"Item, Sarbellen und Geft

nach bem Abendessen 2 Sch. 6 Pf.

"Item, Brot - - - 1/2 Pf.

Pring Beinrich.
D, ungeheuer! Mur für einen halben Pfennig Brot zu bieser unbilligen Menge Sekt! — Was du soust noch gefunden hast, bewahre auf, wir wollen es bei bester Weile lesen. Las ihn da schlafen, bis es Tag wird. Ich will früh morgens an den Hof; wir mussen alle in den Krieg, und du sollst einen ehrenvollen Plat haben. Diesem fetten Schlingel schaffe ich eine Stelle zu Füß, und ich weiß, ein Marsch von ein hundert Fuß wird sein Tod seyn. Das Geld soll reichlich wieder erstattet werden. Triff mich morgen bei Zeiten; und somit guten Morgen, Poins.

Poins. Guten Morgen, hefter herr.

(ab)

# Dritter Anfjug.

# Erfte Scene.

Bimmer ju Bangor.

(Perc'n, Borcefter, Mortimer und Glendomer treten auf)

## Mortimer.

Die Freunde find gewiß, schon die Berfprechen, Und unser Anfang gunft ger hoffnung voll.

Percy.

Lord Mortimer und Better Glendower, Wollt ihr euch sehen? Wollt ihr euch sehen? Und Oheim Worcester, — Hol's die Pest! Die Karte Bergaß ich mitzubringen.

Glendower.

Rein, hier ift fie.

Sigt, Better Percy, — figt, lieber Better Heißsporn; Denn jebesmal, daß Lancaster euch nennt Bei diesem Namen, wird er bleich, und mit Berhaltnem Seufzer wunsch er euch im Himmel.

Percy.

Und in ber Solle euch, fo oft er hort Bon Dwen Glendower sprechen.

Glendomer.

Ich tabl' ihn nicht: als ich zur Welt kam, war Des himmels Stirn voll feuriger Gestalten Und Fackelbrand; zur Stunde der Geburt -Erzitterte der Erde Bau und Gründung Wie eine Memme.

Percy.

Ei, fie hatts auch gethan

Bur felben Beit, batt' euror Mutter Rage nur. Gefist, wenn ihr auch nie geboren wart.

Glendemer.

Die Erbe, fag' ich, bebt', als ich gur Belt tam.

Und ich fag', bie Erbe bachte nicht wie ich, Wofern ihr benet, fie bebt' aus Furcht vor euch.

Glendomer.

Der himmel ftand in Feu'r, bie Erbe wantte.

Dercu.

D, bann hat sie geschwantt, weil sie ben himmel In Feuer sah, nicht bang vor ber Geburt. Die krankende Natur bricht oftmal aus In fremde Gahrungen; die schwangre Erde Ist mit 'ner Art von Kolik oft geplagt, Durch Einschließung bes ungestümen Windes In ihrem Schooß, der, nach Befreiung strebend, Altmutter Erde ruckt, und niederwirft Kirchthurm' und moosge Burgen. Bu der Zeit hat unstre Mutter Erde, davon leidend, Krankhaft gebebt.

Glendomer.

Better, nicht viele butfirn
So durch den Sinn mir fahren. Last mich euch Roch einmal fagen: als ich zur Welt tam, war Des himmels Stirn voll feuriger Gestalten. Die Geißen rannten vom Gebirg, die Heerben Schrie'n seltsam ins erschrockne Feld hinein. Dieß that als außerordentlich mich kund; Und meines Lebens ganzer Hergang zeigt, Ich sei nicht von der Zahl gemeiner Menschen. Wo lebt der Mensch wohl, von der See umfaßt, Die zurnend tobt um England, Schottland, Wales, Der mich belehrt und mich darf Schüler nennen? Und bringt mir einen, den ein Weiß gebar, Der in der Kunst mühsamer Bahn mir solgt, Und Schritt mir halt in tiesen Nachsorschung.

Beren.

Ich bente, niemand fpricht wohl beffer Walfich. Ich will gur Dablzeit.

Mortimer.

Still, Better Percy, benn ihr macht ihn toll. Glendomer.

Ich rufe Beifter aus ber muften Liefe. Beren.

Ei ja, bas kann ich auch, bas kann ein jeder. Doch kommen sie, wenn ihr nach ihnen ruft?

3ch funn euch fehren, Better, felbft ben Teufel Bu meiftern.

Deren.

Und ich, Freund, kann euch lehren, fein zu spotten Durch Mahrheit; rebet mahr und lacht des Teufels. Sabt ihr ihn Macht zu rufen, bringt ihn ber, Ich schwör', ich habe Macht ihn wegzuspotten. D, lebenslang sprecht mahr und lacht des Teufels!

Rommt! fommt! Richt mehr bieß unersprießliche Geschwäs.

Dreimal maß heinrich Bolingbrote fich schon Mit meiner Macht; breimal vom Rand bes Bre Und tiefgen Gevern sandt' ich so ihn heim, Daß unbemantelt seine Niederlage.

Percy.

Was? ohne Mantel lag er auf der Erbe? Ins Teufels Namen, und er kriegt kein Fieber? Glandomar.

Seht hier die Karte: foll'n wir unfer Recht Run breifach theilen, unferm Bund gemäß? Martimer.

Der Erzbechant hat schon es eingetheilt In brei Quartiere, vollig gleich gemeffen. England, vom Leent und Gevern bis hieher Im Sib und Dft, ift mir zum Theil bestimme.

Bas wefilich, Wales jenfeit bes Gevern Ufer, Und all bas reiche Land in bem Begirt Fur Dwen Glenbower; euch , mein lieber Better, Der Ueberreft, mas nordmarts liegt vom Trent. Much ber Bertrag ift breifach aufgefest, Und wenn wir wechfelfeitig ihn befiegelt, Bas biefe Racht fich noch verrichten laßt, So giebn wir, Better Percy, ihr und ich, Und euer Dheim Borcefter morgen aus. Um euren Bater und die Schott'fche Dacht, Bie abgeredt, ju Shreweburn gu treffen. Mein Bater Glendower ift noch nicht bereit, Auch haben wir bie nachften vierzehn Tage Richt feine Sulfe nothin; - (ju Gtendomer) in ber Beit Ronnt ihr gufammen ichon berufen baben Bafallen, Freund' und Derm ber Nachbarfchaft. Giendomer.

Ein kurzrer Zeitraum bringt mich zu euch, Herrn, Und bann geleit' ich eure Frau'n zu euch. Jeht mußt ihr ohne Abschied fort euch schleichen, Denn eine Sandflut giebes von Thranen sonst, Wenn ihr und eure Weiber scheiben sollt.

Mich bunkt, mein Antheil nördlich hier von Bunden Ift euren beiben nicht an Größe gleich. Seht, wie der Fluß mir da herein sich schlängelt, Und schneibet mir von meinem besten Lande Ein Stud aus, einen großen halben Mond. Ich will sein Bett an diesem Piatz verdämmen, Und hier soll dann der süberklare Trent Im neuen Bette schon und ruhig fließen. Er soll sich da so scharspezackt nicht winden, Und eines reichen Landstrichs mich berauben.

Richt winden? Doch er foll; ihr feht, er touts. All artimer.

Ja, boch bemerkt, Wie er ben Lauf nimmut, und fich hier hinauf

Mit gleichem Bortheil tehrt zur andern Seite, Das Land da drüben um so viel beschneibend, Als er euch an ber andern Seite nimmt.

Mit wenig Roften grabt man hier ihn burch, Und schlägt die Spige Land dem Norden zu: Dann lauft er grab' und eben.

Percy.

Ich wills, mit wenig Roften ifts gefchehn.

Ich will es nicht verandert wiffen.

Percy.

Nicht?

Glendomer.

Rein, und ihr follt nicht.

Percy. Wer will Nein mir fagen? Blendamer.

Ei, das will ich.

Deren. .

So macht, daß ich euch nicht verfteh:

Sagt es auf Wal'sch.

Glenbomer.

Ich spreche Englisch, herr, so gut wie ihr, Ich wurde ja an Englands hof erzogen, Wo ich in meiner Jugend zu der harfe Manch Englisch Liedlein liedlich fein gesetzt, Und so der Zunge reiche Zier geliehn; Und solche Sabe sah man nie an euch.

Traun, und ich bin deß froh von ganzem Herzen. Ich war' ein Kislein lieber, und schrie Miau, Als einer von den Bers-Balladen-Krämern. Ich hor' 'nen ehrnen Leuchter lieber drehn, Oder ein trocknes Rad die Achse kraten; Das wurde mir die Ichne gar nicht stumpfen, So sehr nicht, als gezierte Poesse.

'S ist wie der Passang eines steisen Gauls.

#### Glendomer.

Run gut, wir leiten euch ben Erent jur Seite.

Es gilt mir gleich: wohl breimal so viel Land' Sab' ich bem wohlverdienten Freund; Doch, wo's auf Handel ankommt, merkt ihr wohl, Da zank' ich um ein Neuntel eines Haars. Sind die Bertrage fertig? Soll'n wir gehn?

Der Mond scheint hell, ihr konnt zu Nacht noch fort, Ich will ben Schreiber mahnen, und zugleich Auf eure Abfahrt eure Frau'n bereiten. Ich fürchte, meine Tochter kommt von Sinnen, So zärtlich liebt sie ihren Mortimer.

Abortimer.

Pfui, Better, wie ihr durch den Sinn ihm fahrt! Bercy.

3d tanns nicht laffen; oft ergurnt er mich, Wenn er ergablt von Ameif und von Maulmurf. Bom Traumer Mertin, mas ber prophezeit, Bom Drachen, und vom Tifche ohne Kloffen, Berupftem Greif und Raben in der Maufe, Bom ruh'nden Lowen und der Rat' im Sprung, Und fold 'nen Baufen funterbuntes Beug, Dag miche jum Seiben macht. Dentt, geftern Abend Dielt er mich wenigstens neun Stunden auf, Dit Aufzählung von all ber Teufel Namen In feinem Golb; ich rief: "hum! gut! nur weiter!" Doch bort' ich nicht ein Wort. D, er ift laftig, Dehr als ein lahmes Pferd, ein fcheltenb Beib; Roch arger, als ein rauchicht Saus. Biel lieber Lebt' ich bei Raf' und Knoblauch in ber Duble, Als daß ich schmauft' und hort' ihn mit mir reben Im beften Luftschloß in ber Chriftenheit. Mortimer.

Bei meiner Treu', er ift ein wurd'ger herr, Ganz ungemein belefen, und vertraut Dit Wunderfanften; tapfer wie ein tome, Lentfelig ohne Maß, und feit in Seben, Wie Minen Indiens. Darf ich fagen, Vetter? Er halt in hohen Stren en'r Semuth, Und thut sich über die Natur Sewalt, Wenn ihr ihm durch den Sinn fahrt: ja, sarwahr, Ich schwor' es euch, der Mann lebt nicht auf Erden, Der so, wie ihr gethan, ihn reizen durfte, Und nicht Gesahr erproben und Verweis. Doch thut es nicht zu oft, last mich euch ditten.

Kurwahr, Mylord, ihr seid zu tadelsüchtig,
Und seit ihr hier seld, thatet ihr genug,
Um völlig aus der Fassung ihn zu bringen.
Ihr müßt durchaus den Fehl verbessern lernen;
Zeigt es schon manchmal Größe, Muth und Blut,
(Was doch die höchste Zier, die es gewährt)
So offenbart es ostmals rauhen Zorn,
An Sitten Mangel und an Mäßigung,
Stolz, Hochmuth, Meinung von sich selbst und Hohn,
Wovon, an einem Edelmanne hastend,
Das kleinste ihm der Menschen Herz verliert,
An aller Gaden Schönheit einen Fted
Zurückläßt, und sie um ihr Lob betrügt.

Sut, meistert mich; Gott segn' euch feine Sitten! hier kommen unfre Frau'n, nun last und scheiden. (Glendower kommt jurud mit Lady Percy und Laby Mortimer)

Mortimer. Das ift für mich ber toblichfte Berbruß,

Dein Beib verfteht fein Englisch, ich fein Wal'sch.

Glendower.

Die Tochter weint, sie will nicht von euch scheiben: Sie will Soldat sepn, will mit in den Krieg.

Martimer.

Mein Bater, sagt ihr, baß fie und Tante Perch In eurer Leitung fchleunig falgen sollen. (Glendower spricht auf Balfch ju seiner Tochter, und fie antwortet ihm in derselben Sprache)

#### Wirnbamer.

Sie ift außer fich, die stort'ge, eigenwill'ge Dirne; In ber die Urberredung nichts vermag. (Labn Mortimer fpricht auf Wal'sch ju Mortimer)

Mortimet.

Ja, ich verfieh' den Blick; das holde Ballich, Das du von diesen schwellnden Himmeln gießest, Kenn' ich zu gut; und, mußt' ich nicht mich schamen, Ich pfloge gern ein solch Gespräch mit dir. (Laby Mortimer spricht)

Bersteh' ich beinen Auß doch, und du meinen, Und das ist ein gefühltes Unterreden. Doch die ich, Liebe, beine Sprach' etlernt, Will ich nie mußig gehn; benn beine Junge Macht Wal'sch so suß, wie hoher Lieber Weisen, Die eine schone Königin entzückend Ju ihrer Laut' in Sommerlanden fingt.

Glendemer.

Ja, wenn ihr hinschmeigt, wird sie gar verriett. (Labn Mortimer spricht wieder)

Mortimer.

D, hierin bin ich gang Unwiffenheit! Stendower.

Sie will, ihr sollt Euch niederlegen auf die leichten Binsen, Und sanft eu'r Haupt an ihrem Schoose ruhn, So singt sie euch das Lied, das euch gefällt, Und krönt den Schlummergott auf euren Wimpern, Eu'r Blut mit süßer Müdigkeit bezaubernd, Den Schlaf vom Wachen so gelinde scheidend, Als zwischen Tag und Nacht die Scheidung ist, Die Stunde, eh das himmlische Gespann Im Osten seinen goldnen Zug beginnt.

Bon herzen gern will ich fie fingen horen; Indef wird unfre Schrift wohl fertig fenn.

Thut bas.

Die Musikanten, die euch spielen sollen, Sind tausend Meilen weit von hier in Lusten, Und sollen flugs doch hier sepn. Sist und horcht!

Romm, Kathchen, bu verstehst bich aufs stille lies gen; tomm, geschwind! geschwind! bag ich meinen Kopf in beinen Schoof lege.

Lady Percy.

Geb mir, bu wilde Gans.

(Glendower fpricht einige Bat'iche Borte und bann fpielt bie Mulit)

Nun mert' ich, bag ber Teufel Bal'ich verftebt, Und 's ift fein Bunber, bag er launisch ift. Mein Seel', er ift ein guter Musikant.

Dann folltet ihr gang und gar musitalisch fenn, benn ihr werbet gang von Launen regiert. Lieg stille, bu Scheim, und hore bie Dame Bal'sch singen. Beren.

Ich mochte lieber Dame, meine Dogge, Frlandisch beulen boren.

Sadn Percy.

Mochtest du gern ein Loch im Ropfe haben?

Rein.

Saby Percy,

So liege fill.

Bercu.

Auch nicht, bas ift ein Beiberfehler. Saby Bercy.

Run, Gott helfe bir!

Deren.

Bu ber Bal'ichen Dame Bett. Laby Percy.

Was foll bas?

Deren.

Still! fie fingt. (Ein Bal'iches Lied von Sabn Mor-

timer gefungen) Rommt, Rathchen, ihr mußt mir auch ein Lieb fingen.

Sady Percy.

Ich nicht, gewiß und mabrhaftig.

Ihr nicht, gewiß und wahrhaftig! Herzchen, ihr schwort ja wie eine Conditors Krau. Ihr nicht, gewiß und wahrhaftig! und: so wahr ich lebe! und: wo mir Gott gnadig sei! und: so gewiß der Tag scheint! Und giebst so tastene Burgschaft deiner Schwure, Als warst du weiter nie, als Finsbury spaziert. Nimm als 'ne Dame, Kathchen, deinen Mund Mit derben Schwuren voll; und laß Fürwahr Und solche Pfessenuß Betheurungen Den Sammet: Borten und den Sonntagsbürgern. Komm, sing!

Jady Percy. Ich will nicht fingen. Vercy.

Es führt auch gerade Weges bagu, Schneiber gu werben ober Rothkehlchen abzurichten. Wenn bie Contratte aufgesetz find, so will ich in ben nachsten zwei Stunden fort; also kommt mir nach, wenn ihr wollt.

#### Glendomer.

Rommt, tommt, Lord Mortimer! Ihr feib fo trage, Als glubend beiß Lord Percy ist zu gehn. Die Schrift wird fertig fenn: wir woll'n nur siegeln Und dann fogleich zu Pferb.

Mortimer.

Bon gangem Herzen. (Alle ab)

### 3meite Scene.

London. Ein Bimmer im Palaft.

(Ronig Seinrich, Pring von Bales und Lords treten auf)
Asnig Beinrich.

Laft uns, ihr Lorbs! Der Pring von Bales und ich, Wir muffen uns geheim befpmechen; bech

Gelb nach gur Hand, wir werben euch bedürfen. (Lords ab)

Ich weiß nicht, ob es Gott so haben will Für mißgefäll'ge Dienste, die ich that, Daß sein verborgner Rath aus meinem Blut Mir Zuchtigung und eine Geißel zeugt. Doch du, in deinen Lebensbahnen, machst Mich glauben, daß du nur gezeichnet bist Jur heißen Rach' und zu des Himmels Authe Für meine Uebertretung. Sag mir sonst, Wie könnten solche wilde, niedre Luste, Solch armes, nacktes, liederliches Thun, So seichte Freuden, ein so rober Kreis, Als der, womit du dich verbrüchert hast, Sich zu der Poheit deines Bluts gesellen, Und sich erheben an dein fürstlich Herz?

Seruh' Eu'r Majestät: ich wolkt', ich könnte Bon jedem Fehl so vollig tos mich sagen, Als ich mich ohne Zweifel rein'gen kann Bon vielen, die mir Schuld gegeben werden. Doch so viel Milderung laßt mich erbitten, Daß, nach ertogner Mahrchen Biberlogung, Die oft das Ohr der Hoheit hören muß Bon Liebedienern und gemeinen Klatschern, Mir etwas wahres, wo mich meine Jugend Berkehrt geleitet und unregelmäßig, Auf wahre Unterwerfung sei verziehn.

Konig Geinrich.
Berzeih dir Gott! — Doch muß michs wundern, Seinrich, Daß beine Relgung so die Schwingen richtet, Ganz abgelenkt von deiner Ahnen Flug.
Dein Plat im Rath ward gröbtich eingebüßt, Den nun dein jungrer Bruder eingenommen; Du bist beinah' ein Fremdling in den Herzen Des ganzen Hofs, der Prinzen vom Geblut.
Die Possung und Erwartung deiner Zeit
Ift ganz hahin, und jedes Menschen Seete

Sagt fich membetlich beinen Rall verques. Satt' ich fo meine Begenwart vergeubet, So mich ben Augen Miler ausgeboten, So bem gemeinen Umgang gang' und feil; So war bie Deinung, die jum Thron mir half, Stets bem Befige unterthan geblieben, Und batte mich in buntelm Bann gelaffen, Als einen, ber nichts gilt und nichts verfpricht. Doch, felten nur gefehn, ging ich nun aus, So ward ich angestaunt, wie ein Romet, Daß fie ben Rinbern fagten: "Das ift er;" Und andre: "Welcher? wo ift Bolingbroke?" Dann fahl ich alle Freundlichkeit vom himmel, Und fleibete in folde Demuth mich, Dag ich Ergebenheit aus Aller Bergen, Mus ihrem Munbe Grug und Jauchzen jog, Gelbft in bem Beifein bes gefronten Ronigs. So hielt ich bie Person mir frifch und neu, Mein Beifein, wie ein Sobeprieftertleib, Bard ftaunend nur gefehn, und fo erfchien Gelten, boch toftbar, wie ein Fest, mein Mufzug; Das Ungewohnte gab ihm Sei'rlichkeit. Der flinte Ranig bupfte auf und ab Mit feichten Spagern und mit ftroh'rnen Ropfen, Leicht lodernd, leicht verbrannt; verthat bie Burbe, Bermengte feinen Sof mit Poffenreißern, Ließ ihren Spott entweihen feinen Ramen, Und lieh fein Unfehn, wider feinen Ruf, Schalksbuben zu belachen, jedem Musfall Unbart'ger, eitler Reder bloß zu ftebn; Ward ein Gefell ber öffentlichen Gaffen, Bab ber Gemeinheit felber fich ju Lehn; Daß, ba bie Augen taglich in ihm schwelgten, Bon Sonig überfattigt, fie gu efeln Der fuße Schmad begann, wovon ein wenig Mehr als ein wenig viel zu viel schon ift. Wenn bann ber Unlag tam, gefebn gu werben, Bar er fo wie ber Rudud nur im Juni,

Bebort, boch nicht bemertt; gefehn mit Mugen, Die, matt und ftumpf von ber Gewohnlichteit, Rein außerorbentlich Betrachten fennen, Bie's fonnengleiche Dajeftat umgiebt, Strahlt fie nur felten ben erftaunten Mugen; Sie fchlaferten, bie Mugenlieber hangenb, Ihm ins Geficht vielmehr , und guben Blice, Bie ein verdroffner Mann bem Gegner pflegt, Bon feinem Beifein überfullt und fatt. Und in demfelben Rang, Beinrich, ftebft bu, Da bu bein fürftlich Borrecht eingebußt Durch niebrigen Bertehr; fein Muge giebts, Dem nicht bein Unblick Ueberbruß erregt, Als meins, bas mehr begehrt hat bich ju febn, Das nun thut, was ich gern ihm wehren mochte, Und blind fich macht aus thor'ger Bartlichfeit. Pring Beinrich.

Ich werd' hinfort, mein gnabigfter Gebieter, Dehr fenn, mas mir geziemt.

Ronig Beinrich.

Um alle Belt! Bas bu zu biefer Beit, mar Richard bamals, Mis ich aus Kranfreich fam nach Ravenspurg, Und grabe, mas ich war, ift Percy jest. Bei meinem Scepter nun, und meiner Seele! Er hat viel bober'n Unfpruch an ben Staat Mis bu, ber Schatten nur ber Erblichfeit. Denn, ohne Recht noch Unichein eines Rechtes. Rullt er mit Rriegszeug in bem Reich bas Relb. Beut Tros bem Rachen bes ergrimmten Lowen, Und führt, nicht mehr als bu bem Alter fchuldig, Bejahrte Lords und murb'ge Bifchof' an Bu blut'gen Schlachten und Geklirr ber Baffen. Beld nie verblubnden Ruhm ermarb er nicht Un bem depriesnen Douglas, beffen Thaten, Def rafche Buge, großer Ram' in Baffen, Die Dberftelle fammtlichen Golbaten Und bochfte friegerische Burd' entzieht

In jebem Ronigreich ber Chriftenheit. Dreimal folug Beigfporn, biefer Dars in Binbein, Dieg Selbentinb, in feinen Unternehmen Den großen Douglas; nahm Ginmal ihn gefangen, Sab bann ihn los und macht' ihn fich jum Freund, Um fo ber alten Fehde Rluft zu fullen, Und unfere Throne Grundfeften ju erschuttern. Bas fagt ihr nun biegu? Percy, Rorthumberland, Der Erzbifchof von Yort, Douglas, Mortimer, Sind wider uns verbundet und in Behr. Doch warum fag' ich biefe Beitung bir? Bas fag' ich, heinrich, bir von unfern Seinben, Da bu mein nachft : und schlimmfter Gegner bift, Der, allem Unichein nach, aus fnechticher Kurcht, Mus einem fchnoben Sang und jaben Launen In Percy's Golde wiber mich wird fechten, Ihm nachziehn und vor feinen Rungeln friechen, Bu geigen, wie bu ausgeartet bift. Pring Deinrich.

Dein, bentt bas nicht, ihr follt es nicht fo finben. Bergeih Gott benen, bie mir fo entwandt Die gute Meinung Gurer Majeftat. 3ch will auf Percy's Saupt bieß alles lofen, Und einft, an bes glorreichsten Tages Schluß, Euch fuhnlich fagen, ich fei euer Sohn, Wann ich ein Rleib, von Blut gang, tragen werbe, Und mein Geficht mit blut'ger Larve farben, Die, weggewafchen, mit fich nimmt bie Scham. Das foll ber Tag fenn, wann er auch mag fcheinen, Dag biefes Rind ber Chren und bes Ruhms, Der wadre Beißsporn, ber gepriesne Ritter, Und eu'r vergefiner Beinrich fich begegnen. Dag jede Ehr', auf feinem Selme prangend, Doch Legion mar', und auf meinem haupt Die Schmach verdoppelt! Denn es tommt die Beit, Da biefer nord'sche Jungling feinen Ruhm Dir taufchen muß fur meine Schmablichteften. Percy ift mein Bermalter, befter Berr,

Der glorreich handelt jum Erwerd für mich, Ich will so streng zur Rechemschaft ihn ziehn, Daß er mir jeden Ruhm heraus soll geben, Selbst den geringsten Borrang seiner Jahre, Sonst reiß' ich ihm die Rechnung aus dem Herzen. Dieß sag' ich hier im Namen Gottes zu, Was, wenn es ihm beliedt, daß ichs volldringe, Bitt' ich Eu'r Majestat, den akten Schaden Bon meinen Ausschweifungen heilen mag; Wo nicht, so tilget alle Schuld der Tod, Und hunderttausend Tode will ich sterben, Eh' ich von diesem Schwur das kleinste breche.

Dief todtet hundert Taufende Rebellen; Du follft hiebei Befehl und Bollmacht haben. (Blunt tritt auf)

Run, guter Blunt? Dein Blid ift voller Gil.

So das Geschäft, wovon ich reben muß. Lord Mortimer von Schottland melbet uns, Daß Douglas und die Englischen Rebellen Am eilsten dieses Monats sich vereint Bu Shrewsbury; ein so gewaltig Heer, Wenn allerseits man die Versprechen halt, Als je in einem Staat Verwirrung schaffte. König Heinrich.

Der Graf von Westmoreland zog heute aus, Mit ihm mein Sohn, Johann von Lancaster, Denn diese Botschaft ist fünf Tage alt. Auf nächsten Mittwoch, heinrich, brecht ihr auf, Wir sehen selbst uns Donnerstags in Marsch. Bridgnorth ist unser Ziel; und heinrich, ihr Marschirt auf Glostershire, auf diese Art Wird, wie ich rechne, etwa in zwolf Tagen Zu Bridgnorth unser heer versammelt seyn. Es giebt pollauf zu thun; so last uns eilen, Denn Keindes Uebermacht nahrt sich durch Weilen.

### Dritte Scene.

Eaftcheap. Ein Zimmer in ber Schente jum wils

(Falftaff und Bardolph fommen)

Salftaff.

Barbolph, bin ich seit der letten Uffaire nicht schmahlich abgefallen? verzehr' ich mich nicht? schrumpse ich
nicht ein? Wahrhaftig, meine Haut hangt um mich
herum, wie das lose Kleid einer alten Dame; ich bin so
welt, wie ein gebratner Apfel. Gut, ich will mich bekehren, und das geschwind, so lange ich noch einigermasen bei Fleische bin; bald werde ich ganz mattherzig senn,
und dann habe ich keine Kräfte mehr zur Bekehrung.
Wo ich nicht vergessen habe, wie eine Kirche von innen
beschaffen ist, so bin ich ein Pfesseron, ein Brauerpferd. — Gesellschaft, abscheuliche Gesellschaft hat mich
zu Grunde gerichtet.

Bardolph.

Sir John, ihr feib fo ingrimmig, ihr konnt nicht lange leben.

Falftaff.

Ja, da haben wirs: — fomm, sing mir ein Bostenlied, mache mich lustig. Ich war so tugendhaft gerwöhnt, als ein Mann von Stande zu seyn braucht tugendhaft genug; ich fluchte wenig, wurfelte nicht über siebenmal in der Woche, in schlechte Hauser ging ich nicht über- einmal in einem Viertel — einer Stunde; Geld, das ich geborgt, bezahlt' ich wieder, drei = bis viermal; ich lebte gut und in gehörigen Schranken: und nun lebe ich außer aller Ordnung, außer allen Schranken.

Ei, ihr feib so fett, Sir John, daß ihr wohl aus fer allen Schranken fenn mußt, außer allen erdenklichen Schranken, Sir John.

Falftaff. Befre du dein Gesicht, so will ich mein Leben befern. Du bift unser Abmiral-Schiff: du tragft die Las

I.

terne am Steuerverbed; aber fie stedt bir in ber Rafe, bu bift ber Ritter von ber brennenden Lampe.

Bardolph.

Ei, Sir John, mein Geficht thut euch nichts ju Leibe.

### Salstaff.

Rein, barauf will ich schworen. Ich mache fo gu-ten Gebrauch davon, als mancher von einem Tobtenkopf ober einem memento mori. Ich febe bein Beficht niemale, ohne an bas hollifche Feuer zu benten, und an ben reichen Mann, ber in Purpurfleibern lebte; benn ba fist er in feiner Tracht und brennt und brennt. Barft bu einigermaßen ber Tugend ergeben, fo wollt' ich bei beinem Geficht fchworen; mein Schwur follte fenn: bei biefem flammenben Cherub = Schwerte! Aber bu liegft gang im Argen, und wenns nicht bas Licht in beinem Sefichte thate, warft bu ganglich ein Rind ber Finfters nis. 216 bu in ber Nacht Gabshill hinaufliefeft, um mein Pferd ju fangen, wenn ich nicht bachte, bu marft ein ignis fatuus, ober ein Rlumpen wildes Feuer geme: fen, fo ift fur Geld nichts mehr zu haben. D, bu bift ein beständiger Factelzug, ein unausloschliches Freuden: feuer! Du haft mir an bie taufend Dart fur Rergen und Fadeln erfpart, wenn ich mit bir Nachte von Schenke ju Schenke manberte; aber fur ben Geft, ben bu mir getrunten haft, hatte ich bei bem theuerften Lichtzieher in Europa eben fo mohlfeil Lichter haben tonnen. zwei und breifig Sahren nunmehr habe ich biefen euren Salamander mit Feuer unterhalten; ber Simmel lohne es mir!

Bardolph.

Blig! ich wollte, mein Geficht fage euch im Bauche.

Salftaff.

Sott fteh mir bei! ba mußte ich sicher vor Gobbrennen umkommen. (Die Wirthin tommt) Run, Frau Kragefuß die henne! Habt ihrs noch nicht heraus, wer meine Laschen ausgeleert hat?

### Wirthin.

Ei, Sir John! mas benkt ibr, Sir John? Denkt ibr, ich halte Diebe in meinem hause? Ich habe gessencht, ich habe gefragt, mein Mann hat es auch, Mann für Mann, Jungen für Jungen, Bedienten für Besbienten. Es ist sonst niemals eine haarspige in meinem hause weggekommen.

Salstaff.

Ihr lugt, Wirthin; Barbolph ift hier raffet und hat gar manches haar eingebußt, und ich will brauf schworen, mir ist die Tasche ausgeleert. Geht mir, ihr feid ein Weibsbild, geht.

Wirthin.

Wer? ich? Das untersteh bich. So hat mich noch niemand in meinem eignen Sause geheißen.

Salstaff.

Geht mir, ich fenne euch wohl.

Nein, Sir John! ihr tennt mich nicht, Sir John, ich fenne euch, Sir John; ihr seib mir Gelb schuldig, Sir John, und nun zettelt ihr einen Bant an, um mich barum zu betrügen; ich habe euch ein Dugend hemben auf ben Leib getauft.

falftaff.

Sadleinewand! garstige Sadleinewand! 3ch habe fie an Bederfrauen weggegeben, die haben Siebbeutel baraus gemacht.

Wirthin.

Nun, so wahr ich eine ehrliche Frau bin, Sollanbifche Leinewand fur acht Schillinge die Elle. Ihr seid hier auch noch Gelb fur eure Zehrung schuldig, Sir John, fur Getrant und vorgeschofines Geld, an vier und zwanzig Pfund.

Salstaff.

Der hat auch fein Theil baran gehabt, laft ihn bezahlen.

Wirthin.

Der? Ich Gott, ber ift arm, ber hat nichts.

Falftaff.

Bas? arm? feht nur fein Beficht an! Bas nennt ihr feich? Laft ibn feine Dafe ausmungen, feine Baden' innsmungen, ich gable feinen Beller. Was, wollt iht mich als einen Reuling jum Besten haben? Goll ich Beine Rube in meiner Herberge genießen tonnen, ohne baß mir bie Tafchen ausgeleert werben? 3ch bin um einen Siegelring von meinem Grofvater gekommen, ber bleigig Mart werth mar.

Wirthin.

D Jemine, ich weiß nicht wie oft ich ben Pringen habe fagen boren, ber Ring mare von Rupfer.

Salftaff.

" Ei was, ber Pring ift ein Sanswurft, ein Schlutfer; und wenn er hier mare, fo wollte ich ihn hunbel maßig prugeln, wenn er bas fagte.

(Der Pring und Poins tommen herein marichirt; Fal-ftaff geht bem Pringen entgegen, ber auf feinem Com-comanboftabe, wie auf einer Querpfeife, spielt)

Salstaff.

" Bas giebte, Burfch? Blaf't ber Wind aus ber Ede; wahrhaftig? Diuffen wir alle marfchiren?

Bardolph.

Ja, zwei je zwei, wie die Gefangnen nach Newgate. Wirthin.

1... Gnabiger Berr, ich bitte euch, bort mich. Pring Beinrich.

Bas fagft bu, Frau Surtig? mas macht bein Dann? Ich mag ihn wohl leiden, es ist ein ehrlicher Mann. Wirthin.

Befter Derr, bort mich.

. 1

Salftaff.

Bitte, laß fie gehn und bore auf mich.

Pring Beinrid. Bas sagst du, Hans?

Salftaff.

Reulich Abend fiel ich hier hinter ber Tapete in Schlaf, und ba find mir die Tafchen ausgeleert.

ift ein schlechtes Saus geworben', fie leeren bie Tafchen out of a to and a to the other and entit

Pring Frinrichal fice suiell bite

Bas haft bu verloren , Sans? at falftaff.

Wirft du mirs glauben, Being? Drei bis vier Affignationen, jede von vierzig Pfind, und lefteit Giegelring von meinem Großbater.

Ling's le a**pring Heinrich**S cong sind Ein Bagatell, fur acht Pfennige Baare. Wirthin. Smelde

Das fagte ich ihm auch, gnablger Berr, ufth ich't fagte, ich hatte es Guer Gnaben fagen boren; und er fpriche techt niebertrachtig von euch, fo ein laffeelicher Menfch wie es ift; und er fagte, er wollte euch prügeln. Pring Beinrich.

Bas? ich will nicht hoffen?

Wirthin.

Wenns nicht mahr ift, fo ift feine Treue, feine Reblichfeit, feine Frauenschaft in mir gu finden.

Salftaff.

Du haft nicht mehr Ereue, als gelochte Pflaumen; nicht mehr Redlichkeit, als ein abgehetter Suchs; unb was Frauenschaft betrifft, so konnte Jungfer Mariane bie Mohrentanzerin gegen bich bie Frau bes Aufgehers vom Quartiere fenn.' Beh, bu Ding, bu.

Wirthin.

Sag, was fur ein Ding? was fur ein Ding? Salstaff.

Bas für ein Ding? Gi nun, ein Ding, wofür man Gotteslohn fagt.

Wirthin.

3ch bin tein Ding, wofür man Gottes Lohn fagt, bas follft bu wiffen. Ich bin eines ehrlichen Dannes Frau, und beine Ritterichaft aus bem Spiel, bu bift ein Souft, bag bu mich fo nennft.

Salftaff.

Und beine Frauenschaft aus bem Spiel, bu bift eine Beftie, bas bu es anders fagft.

Wirthin.

Bas für eine Bestie? Sag, bu Schuft bu!

Bas für eine Beftie? Run, eine Otter?

Pring Heinrich. Eine Otter, Sir John! Warum eine Otter? Falftaff.

Warum? Sie ist weder Fifch noch Fleisch, man weiß nicht, wo fie gu haben ift.

Wirthin.

Du bift ein unbilliger Menfch, bag bu bas fagft; bu und jebermann weiß, wo ich zu haben bin, bu Schelm, bu.

Pring Beinrich.

Du fagft bie Bahrheit, Birthin, und er verlaums bet bich aufs groblichfte.

Wirthin.

Ja, euch auch, gnabiger herr, und er fagte neus lich, ihr mart ihm taufend Pfund schuldig.

Pring Beinrich.

Bas? bin ich euch taufend Pfund schuldig?

Salstaff.

Taufend Pfund, Seing? Gine Million! Deine Liebe ift eine Million werth, bu bift mir beine Liebe schuldig; Wirthin.

Ja, gnabiger Berr, er nannte euch hanswurft, und fagte, er wollte euch prugeln.

Salftaff.

Sagt' ich bas, Barbolph?

Bardolph.

In der That, Gir John, ihr habt es gefagt.

Salstaff.

Ja, wenn er fagte, mein Ring mare von Rupfer.

Pring Deinrid.

Ich fage, er ift von Rupfer; unterftehft bu bich nun bein Wort zu halten?

Salftaff.

Je, heinz, bu weißt, sofern du nur ein Mann bift, unterfteb' ich miche; aber so fern du ein Prinz bift, fürchte ich bich wie das Brullen der jungen Lowenbrut.

Fring Beinrid.

Barum nicht wie ben Lowen? Salftaff.

Den Konig felbst muß man wie ben Lowen furchsten. Dentst du, ich will bich furchten wie beinen Bater? Wenn ich bas thue, so soll mir ber Gurtel plagen. Bring Heinrich.

D, wenn bas geschahe, wie wurde bir ber Wankt um die Kniee schlottern! Aber zum henter, es ist tein Plat für Glauben, Areu' und Redlichkeit in dem Leibe da: er ist ganz mit Darmen und Nethaut ausgestopft. Ein ehrliches Weib zu beschuldigen, sie habe dir die Aasschen ausgeleert! Ei, du liederlicher, unverschamter, aufzgetrebner Schuft! Wenn irgend was in deiner Aasche war als Schenkenrechnungen, Tagebücher aus schlechten Hausern und für einen armseligen Pfennig Zudertandi, dir die Kehle geschmeidig zu machen; wenn deine Aasche mit andrer Ungebühr als dieser ausgestattet war, so will ich ein Schurke seyn. Und doch prahist duz doch willst du nichts einsteden. Schämst du bich nicht?

Falftaff.

Horft bu, Being? Im Stande ber Unschuld, weißt bu, ift Abam gefallen; und was soll ber arme hans Falftaff in ben Tagen ber Verderbniß thun? Du fiehst, ich habe mehr Fleisch als andre Menschen, und also auch mehr Schwachheit. — Ihr bekennt also, daß ihr mir die Taschen ausgeleert habt?

Pring Beinrich.

Die Geschichte kommt so heraus.

Falstaff.

Wirthin, ich vergebe bir. Geb, mach bas Fruh-

stud ertig, liebe beinen Mann, achte auf bein Sesinde, pflege beine Gaste; du sollst mich bei allen vernünftigen Foderungen billig sinden; du siehst, ich bin besäuftigt.— Noch was? Nein, geh nur, ich bitte bich. (Wirthin ab) Nun, Heinz, zu den Neuigkeiten vom Hofe. Wegen der Räuberei, Junge, wie ist das ins Gleiche gebracht?

D, mein schönfter Rinderbraten, ich muß immer bein guter Engel fenn. Das Gelb ift zuruchgezahlt.

salstaff.

Se mag bas Burudgahlen nicht, es ift boppelte Ar-

Pring Beinrich.

Ich bin gut Freund mit meinem Bater, und kann affes thun.

Salftaff.

So plundre mir vor allen Dingen bie Schattammer, und bas zwar mit ungewaschnen Sanden.

արդուրա Managanaphi

Ehut bas, gnabiger Herr.

Pring Deinrich.

" Ich habe bir eine Stelle zu Buß geschafft, Sans.

Ich wollte, es ware eine zu Pferbe. Wo merbe ich einen finden, der gut stehlen kann? D, einen hubsichen Dieb von zwei und zwanzigen oder so ungefahr! Ich bin entsetlich auf dem Trodnen. Nun, Gott sei gedankt für diese Rebellen! Sie thun niemanden was als ehrlichen Leuten; ich lobe sie, ich preise sie.

Dring Beinrich.

Barbolph, .

Bardolph.

. Onabiger Berr?

Pring Beinrich.

Bring diesen Brief an Lord Johann von Lancaster, An meinen Bruder; den an Mylord Westmoreland. Geh, Poins! zu Pferd! zu Pferd! denn du und ich Wir reiten dreißig Meilen noch vor Tisch. — Hans, triff mich morgen in dem Tempelsaal Um zwei Uhr Nachmittags; Da wirst du angestellt, und da empfängst du Geld und Befehl zur Ausrüstung des Bolks. Es brennt das Land, Percy ist hoch gestiegen: Wir mussen, oder sie nun untertlegen. (Der Pring, Poins und Bardolph ab)

Selftaff.

Schon Reben! wadre Welt! Wirthin, mein Frubstud ber! D, bag bie Schenke meine Trommel war! (ab)

# Vierter Aufzug.

### Erfte Scene.

Das Lager ber Rebellen bei Shrewsbury. (Percy, Worcester und Douglas treten auf)

### Percy.

Sanz recht, mein ebler Schotte! Wenn nicht Bahrheit In dieser feinen Welt für Schmeicheln golte, Dem Douglas tame solches Zeugniß zu, Daß vom Geprage dieser Zeit tein Krieger So gangbar sollte seyn in aller Welt. Bei Gott, ich tann nicht schmeicheln; glatte Zungen Verschmah' ich: aber einen bessern Platz In meiner Liebe hat tein Mensch, als ihr. Ja, haltet mich beim Wort, erprüft mich, herr.

Du bift der Chre Konig. Auf Erden lebe kein fo gewalt'ger Mann, Dem ich nicht trobte.

Percy.

Thut das, und 's ift gut. (Ein Bote fommt mit Briefen)

Was bringst bu ba? — Nur banken kann ich euch.

Bon eurem Bater tommen Diefe Briefe.

Percy.

Briefe von ihm? Warum tommt er nicht selbst?

Er tann nicht, gnab'ger Berr, er ist schwer frant.

Blig! wie hat er bie Duge, frant ju fenn

In fo bewegter Beit? Wer führt fein Boll? In weffen Leitung ruden fie beran? Bote.

Sein Brief, nicht ich, tann euch bas fagen, heer.

3ch bitt' bich, fag mir, butet er bas Bett?

Ia, gnad'ger herr, vier Tage, eh' ich reif'te, Und zu der Beit, als ich dort Abschied nahm, Ward von den Aerzten sehr um ihn gesorgt.

Ich wollte nur, die Beit war' schon genesen, Eb' ihn die Krankheit hatte heimgesucht. Nie galt sein Wohlbefinden mehr als jest. Veren.

Mun krank! nun matt! o diese Krankheit greift Das Herzblut unfers Unternehmens an!
Die Ansteckung reicht bis hieher ins Lager.
Er schreibt mir da, — daß innerliche Krankheit, — Daß er durch Boten nicht so schnell die Freunde-Bersammeln konnt', und auch Bedenken trug, Ein Werk von so gefährlichem Belang Wem anders, als sich selber, zu vertrau'n.
Er giebt uns dennoch kunne Anmahnung, Mit unserm schwachen Bunde vorzudringen, Bu sehn, ob uns das Siuck gewogen ist.
Denn, wie er schreibt, so gilt kein Bagen jett, Weil sicherlich der König Kenntnis hat Bon allen unsern Planen. — Was bedünkt euch?

Für uns ist seine Krankheit eine Lahmung. Percy.

Ein blut'ger Streich, ein abgehau'nes Glieb. Und boch: furmahr nicht! Daß wir jest ihn miffen, Ift nicht so übel, als es scheint. — Bars gut, Die volle Summe deß, was wir vermögen, Auf Einen Wurf zu seten? solchen Schat Auf Einer zweifelhaften Stunde Glud? Es war nicht gut: benn berin lafen wir Die gange Dief und Seele unfrer Hoffmung, Die Grangen und bas wahrhaft Aeußerste Bon unfer aller Glud.

Pouglas.

Das thaten wir, Da nun noch schone Unwartichaft uns bleibt. Wir durfen kuhn verthun, in Hoffnung bessen, Was einkommet; Dieß halt den Trost auf einen Ruckjug rege.

Auf eine Zustucht, einen Sammelplat, Sollt' etwa Miggeschick und Teufel finster Auf unsrer Sachen Erstlingsprobe schau'n.

Doch wolft' ich; euer Bater mare hier. Denn unfere Unichlage Gigenschaft und Farbe Geftattet feine. Theilung: man wird benten, Bo man nicht weiß, weswegen er nicht fommt, Daß weiser: Sinn, Bafallentreu', Disfallen An unferm Thun, jurud den Grafen halt. Bedenkt, wie eine folche Borftellung Die Flut ber ichuchternen Parteiung wenben Und unfer Recht in Frage ftellen fann. Ihr wißt, wir auf der ruft'gen Seite muffen Uns fern von icharfer Untersuchung halten, Und jede Deffnung, jeben Spalt verftopfen, Woburch bas Muge ber Bernunft fann fpabn. Dief Boaten eures Batere hebt ben Borbang. Und zeigt Unfund'gen eine Urt von Kurcht, Wovon man nicht geträumt.

Percy.

Shr geht zu weit; Mir scheint vielmehr sein Bogern vortheilhaft. Es leihet Glanz und eine hoh're Meinung, Ein kuhners Wagen unserm Unternehmen, Als wenn der Graf hier ware: man muß denken, Wenn ohne seine Hulfe wir dem Reich Die Spige bieten können, fturzen wir Mit seiner Huss es über Kopf und Hals. — Noch gehts ja mohl, noch sind die Sehnen fest. Pouglas.

Wie fiche bas Berge municht. Rein foldes Wort Bort man in Schottland, ale ben namen Aurcht. (Gir Richard Bernon, fritt auf)

Percy.

Mein Better Bernon! Traun, ihr feid willfommen. Pernon.

Sott gebe, meine Zeitung sei es werth! Lord Westmoresand, an sieben tausend stark, Marschirt hieherwarts, mit ihm Prinz Johann.

Rein Arg: was mehr?

Vernon.

Und ferner ward mir kund, Daß in Person ber Konig ausgezogen, Und sich hieherwarts schleunig hat gewandt,

Mit machtiger und starker Zurustung.

Percy.

Er soll willtommen fenn. Wo ift fein Sohn, Der schnellgefüßte tolle Pring von Wales, Und seine Kameraben, die die Welt Bei Seite schoben, und sie laufen ließen?

Ganz rustig, ganz in Waffen, ganz besiedert Wie Strause, die dem Winde Flügel leihn; Gespreizt, wie Adler, die vom Baden kommen; Mit Goldstoff angethan, wie heil'genbilder; So voller Leben, wie der Monat Mai, Und herrlich, wie die Sonn' in Sommers Mitte; Wie Geißen munter, wild, wie junge Stiere. Ich sah den jungen heinrich, Sturmhut auf, Die Schienen an den Schenkeln, stolz gewaffnet, Wie der beslügelte Merkur vom Boden So leicht gewandt sich in den Sattel schwingen, Als schwebt' ein Engel nieder aus den Wolken,

Den Pegafus zu tummeln und bie Belt Mit edlen Reiterfunften zu bezaubern.

Senug, genug! Mehr, wie die Sonn' im Marz, Wirkt sieberhaft dieß Preisen. Last sie kommen! Wie Opfer kommen sie in ihrem Put: Wie wollen sie der glutgeaugten Jungfrau Des dampf'gen Krieges heiß und blutend bringen; Der ehrne Mars soll anf dem Altar siten Bis an den Hals in Blut. Ich din entbrannt, Zu hören, daß so nah die reiche Beute und noch nicht unser. — Kommt, gebt mir mein Pferd, Das wie ein Donnerkeil mich hin soll tragen, Wo mir der Prinz von Wales den Panzer beut. Heinrich auf Heinrich, Roß auf Roß gestellt, Goll kämpsen, bis der Ein' als Leiche fällt.

Vernon.

Es giebt mehr Reues:

36 hort' in Worcester unterwegs, er kann In vierzehn Tagen seine Macht nicht sammeln. Douglas.

D. mar boch Glenbomer ba!

Das ist bie schlimmfte Zeitung noch von allen.

3a, meiner Treu, das hat 'nen frost'gen Rlang.

Wie hoch mag sich bes Königs Macht belaufen?

Auf breißigtaufenb.

Percy.

Last es vierzig seyn.
Ift schon mein Bater und Glendower fern,
Gnügt unfre Macht so großem Tage gern.
Kommt, stellen wir die Mustrung schleunig an;
Der jungste Tag ist nah: sterbt tustig, Mann für Mann!
Douglas.

Sprecht nicht von Sterben; für dieß halbe Jahr Kenn' ich nicht Furcht vor Tod' und Todegefahr. (Alle ab)

### 3meite Scene.

Eine heerstraße bei Coventry.

(Salftaff und Bardolph tommen)

. Salstaff.

Barbolph, mach bich voraus nach Coventry, fulle mir eine Flasche mit Gett. Unfre Soldaten follen burche marfchiren, wir wollen heute Abend nach Sutton-Colfietb.

Barbolph.

Bollt ihr mir Gelb geben, Rapitan?

Leg' aus, leg' aus.

Pardolph.

Diefe Flafche macht einen Engel.

Salftaff.

Nun, wenn sie bas thut, nimm ihn fur beine Dube; und wenn sie zwanzig macht, nimm sie alle, ich stehe fur das Geprage. Sage meinem Lieutenant Peto, er soll mich am Ende ber Stadt treffen.

Dardolph.

Das will ich, Kapitan; lebt wohl! (ab)

Falstaff.

Wenn ich mich nicht meiner Soldaten schäme, so bin ich ein Stocksich. Ich habe den königlichen Aushesbungsbefehl schändlich gemißbraucht. Unstatt hundert und funfzig Soldaten habe ich dreihundert und etliche Pfund zusammengebracht. Ich hebe keine aus, als gute kandswirthe, Pachterssohne, erfrage mir versprochne Junggessellen, die schon zweimal aufgeboten sind; solche Waare von Ofenhockern, die eben so gern den Teufel horen, als eine Trommel; die den Knall einer Büchse ärger suchsten, als ein einmal getroffnes Feldhuhn oder eine angesschossen wilde Ente. Ich hob keine aus, als solche Butzterbemmen, mit Herzen im Leibe, nicht dicker, als Stecksnadelköpse: die haben sich vom Dienste losgekauft, und nun besteht meine ganze Truppe aus Kähndrichen, Korporalen, Lieutenants, Dienstgekreiten, Kerlen, die so

lumpt find, wie Lazarus auf gemalten Lapeten, wo bie Sunde bes reichen Mannes ihm Die Schwaren leden, und die in ihrem Leben nicht Goldaten gewesen find, fondern abgedantte, nichtenutige Bedienten, jungere Sohne von jungeren Brubern, rebellifche Rufer und banferotte Schenkwirthe: bas Ungeziefer einer ruhigen Welt und eines langen Friedens, zehnmal fcmablicher zerlumpt, als eine alte geflicte Stanbarte. Und folde Rette hab' ich nun an ber Stelle berer, bie fich vom Dienfte los: gefauft haben, baf man benten follte, ich hatte hundert und funfgig abgelumpte verlorne Gohne, die eben vom Schweinehuten und Trebernfreffen famen. Ein toller Rerl begegnete mir unterwegs, und fagte mir, ich hatte alle Balgen abgeladen und die todten Leichname geworben. Rein menfchlich Muge hat folde Bogelfcheuchen gefebn. 3ch will nicht mit ihnen durch Coventry marfchi= ren, bas ift flat, - je, und bie Schueten marfchiren auch fo mit gesperrten Beinen, als wenn fie RuBeifen anhatten; benn freilich friegt' ich bie meiften barunter aus bem Gefangnif. Rur anberthalb Semben giebt es in meiner gangen Rompagnie; und bas halbe befteht aus zwei zusammengenahten Gervietten, Die uber Die Schultern geworfen find, wie ein Beroldsmantel ohne Mermel; und das hembe ift, die Babrheit zu fagen, dem Birthe gu St. Albans geftohlen, ober bem rothnafigen Bierfchenken zu Daintry. Doch bas macht nichts; Linnen werben fie genug auf allen Baunen finden.

(Pring Beinrich und Westmoreland treten auf)

### Pring Beinrich.

Bie gehte, bider Sand? wie gehte, Bulft? - falftaff.

Sieh ba, Heinz? Wie gehts, bu toller Junge? Was Teufet machst bu hier in Warwickshire! — Mein bester Lord Westmoreland, ich bitte um Verzelhung! ich glaubte, Euer Gnaben waren schon zu Shrewsburp.

Bahrlich, Sir John, 's ist hochste Belt, bag ich da ware, und ihr auch; aber meine Truppen find schon

dort. Der Renig, bus tinn ich ench fagen, flebt nach und allen aus; wir muffen bie genze Racht burch manfchiren.

Salftaff.

Pah! felb um mich nicht: bangez ich fiehe auf bem Sprunge, wie eine Rage, wo es Rabm zu maufen giebt. Pring Heinrich.

Freffich wohl, Rahm gu maufen; benn vot lauter Stehlen bift bu ichon gang gu Butter geworden. Aber fage mir, Dans, weffen Leute find bas, bie hinter und beein tommen?

Salftaff.

Meine, Being, meine.

Pring Deinrid.

Beitlebens fah ich teine so erbarmlichen Schufte. Salftaff.

Pah! pah! gut genug jum Auffpießen; Futter für Pulver, Sutter für Pulver; sie fullen eine Grube, so gut, wie beffere; hm, Freund! sterbliche Menschen! sterbstiche Menschen!

Westmoreland.

Aber mich buntt boch, Sir John, sie sind unge mein armfelig und ausgehnngert, gar zu bettelhaft.

Salftaff.

Mein Treu, was ihre Armuth betrifft, ich welß nicht, woher sie bie haben; und das Hungern, — ich bin gewiß, das haben sie nicht von mir gelernt. Vring Heinrich.

Rede, bas will ich beschwören; man mußte benn brei Finger bid auf ben Rippen ausgehungert nonnen. Aber beim Wetter, eilt euch: Percy ift schon im Felbe. Falstaff.

Wie? fieht ber Ronig im Lager?

Ja wohl, Sie John; ich fünchte, wir halten uns ju lange auf-

Salftaff.

Gut!

Beim Africht, gegen 'A. Cabentand aum Jahnas sheim Beite. Siemt otrage Bereiten And Saungfan Grife. Buc (Margabhu เมระเมโ mis due in it di **Pristain Espa**nisio de P -1doiwas fenig et der Rebetten veil Shrebis bulenn 19 (Mencyan Dorge fign. Douglas und Barnonitreten auf) Carter off and 355 ... ulita Merengen fell Wir igtriffen Rachte fem art. . Hittel gerall grine sie? beein temmien? Worcefter. Douglas! Hire fenn. Ihr gebt ihm Bortheit bann. Entag Beitlebens fa: ich In minbsten nicht. រារំពិ រលេខកែ របក ច Deren: Sofft et nicht auf Briffareung ? C Bie fprecht the fo? Wir auch. Percy. Die fein' ift ficher, unfre gweifelhaffern niam Worceffer. **Mahma Nath and Batters where such night by Macht.** a . **. (別は本事産路**, a . 242, 244, 12 1. 25 . 27 . 3. 34 Berr, thut es nicht. ber bin mit mitad ben gelong bie gi ing laubla. i. Die meine en Shnigebr nichtigurem Rachiff Son kebet fanans. Burcht, unbe mattem Dergen. doce beim bereite, einemachtaffen, er fan beim dereit Douglas, verlaumbet nicht! Bei meinem Leben! Mein Leben foll daffter julipfante freih, ill balen Wenn wohlverstandele Chre fore nich zieht, Pflegt ich forwenig Buth mit finader Fliebt, . C.

Mis ihr, herr, oder Ergend wer in Schottlind, Bent! 1.: Wir wollen morgen fehn!, wer bon uns beiben

Im Treffen jagt.

lm@

| こう。これの一般の一般の一点である。<br>「これの一般の一般の一般の一般の一般の一般の一般の一般の一般の一般の一般の一般の一般の                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - C. <b>建</b> 東京 (All profession of the Control of the |
| 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Buller i Luck                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Begemig ger eine bei ber im Ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Bu Racht, sag' ich.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>夢の集集の外</b> の ことでは Sint A Shift                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Bu Racht, fag' ich. Dennen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Ich wundre mich, daß folcheigroße-Subser wie elemis?<br>Richt einsehn, welche hindernisse eucknahrts: in im eine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Richt einsehn, welche Pindernisse ruckmarts bin in in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Die Unternehmung giehn. Gine Anjahl Pferbereit an                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Bon meinem Better Bernan tam noch: nichta- unt bille                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Die meines Dheime Borcefter, heute erft, wirnen deit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Und nun ift all ihr Feuen: eingeschlafen, ein. e) , sie ent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Ihr Duth von harter Arbeit mag' und gabm,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Daß teins nur halb bie Daifte von fich, gift. ": 3 1. 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Se n ie miner och ander                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| So find bes Feindes Pfend int Gangen :auch, Preif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Bom Reisen abgemattet und herunterg' mit in ber nicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Der unfern befree Theil hat ausgeruht : 7, 6 coff                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Worrester.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Des Könige Angahl übertrifft bie unfeet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| um Gottes willen, Wettert wartet doch;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Bis alle ba finb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| (Srompeten, Die eine Unterhandlung anffindigen: Gu<br>Balter Blunt tritt auf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ROULERS STURE HILL HILL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| When Chair tuined the author Thomastian and a second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Bom Konig bring' ich gnab'ge Amerbieten, in and ale Benn ihr Sehor und Achtung mir gewährtet in Cont                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| gerent ift Segor und Achtung mie gewährte in a beit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sir Balter Blunt, willfommen! Bolte: Cott,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Dag ihr besselben Sinnes mar's mit uneb name al                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| hier will euch mander wohl, und biefe fechft nomen M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Beneiben eu'r Berbienst und guten Ramen, a mingib                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Beil ihr von unferer Partel nicht felb, "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Und wider und vielmehr als Gegner febt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Stant.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Berbute Gott, baf ich je anbets ftimbe,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 19'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

So lang ihr, außer Schrmken und Geset, Steht wider die gesalde Mackfilt.
Doch, mein Geschäft! — De Konig sandte mich, Bu hören, was ihr für Beschwerden schuft; Warum ihr aus des Bürgerstüdens Brust So kühne Feindlichkeit herauf beschwört, Und seine treu ergebnen Unterthanen Verwegne Grenel lehrt? Wosern der König Jemals vergessen eine guten Dierste, Die mannichfaltig sind, wie er bekennt:
So nennte nur die Beschwerden, und ihr sollt, Was ihr verkangt, mit Insen schleuwigst haben, Auch gänzliche Verzeldung für euch selbst Und die, so eure Eingebung misteltet.

Der Ronig St gar gerig, und wie wiffen, Er weiß, wann gu verspeeden, wann gu gablen. Mein Bater und mein Dheim und ich felbit. Bir gaben ihm bas Goepter; bas er führt,:: Und als er feine breifig fart noch mat, Rrant in ber Denfchen Adrung, flein und elenb, Ein unbemertt beimichloidenber Berbannter, Bewillfommt' ibn mein Betet an bem Strand: Und als er ibn bei Gott geloben borte, Es fomm' all. Dergog nur von Lancafter Bur Muthung feiner Lehn, und Friebe fachenb, Mit Gifers Worten und ber : Unschuld Thranen: So fcwor mein Rater ihm aus gutem Bergen Und Mitleib. Beiffand gu, und hielt es auch Run, als bie Lords und Beichebarone merften, Dag fic Morstuniberland gu ihm geneigt, Da tamen groß und ittein mit Revereng, Begruften ibm in Glecten, Stobten, Dorfern, Erwarteten on Benten ihn und Daffen, Erboten Schwur' und Bieben; brachten ihm .. Als Dagen ibre Erben; folgten bann . . . . Ihm an ben Ferfen nach in gelbner Schaar. Er alfobald, wie Griffe fethft fich france in in Schritt mich ein wenig hier, als fein Schmun, Den er, noch bloben Muthes, meinem Batte. Am nacken Strumb zu Manenspurg geshan.
Und nun, man benkel nimme er sich heraus, Berordnungen und Lasten abzuschaffen, Die das gemeine Wosen hart gedrickt; Schreit über Mistorauch, scheinet zu beweinen Die Schmach des Landes, und mit dem Gesicht, Der scheinbarn Stirn der Biktigkeit, gewann Er jedes Perz, wonach er angelte; Ging welter, schlug die Haupter sämmtlich ab Der Günstlinge, die der entfernte König Zur Stellvertretung hier zurückgesassen.

Blunt.

36 fam nicht, dieß zu horen.

Percy.

Dann jur Sache. In turger Beit fest' er ben Ronig ab, Und bald darauf beraubt' er ihn bes Lebens; Dann, Schlag auf Schlag, fchatt' er bas gange Reich; Roch ftillimmer nan: ließ feinen Better Marti (Der boch, wenn jeber ftunb' an feinem Plat, Sein achter Ronig ift) in Bales verftridt, Dort hulflos ohne Lofegelb zu liegen; Befchimpfte mich in meinem Giegesgtuck, Und war bemuht, durch Rundschaft mich gu fangen; Schalt meinen Dheim meg vom Sis im Rath. Entließ im Born vom Dofe meinen Bater; Brach Gid auf Gib, that Unrecht über Untricht, Und trieb une folieflich, unfre Gicherheit In diesem Bund zu fuchen, und zugleich Bu fpahn nach feinem Anspruch, melden wir Richt gultig gnug für lange Dauer finden. Blunt.

Soll ich bem König biefe Antwort bringen?

Richt boch, Gir Balter; erft berathen wirs....

Geht him gunt Kinig, last und eine Burgichaft Berpfandet fepit zu ficher Wiedertebe, Und früh am Morgen foll mein Obeim ihm: Borschläge von und bringen; fo, lebt wohl!

Ich wollt', ihr nahmet Lieb' und Enabe an.

'S ift möglich, baf wir's thun.

Das gebe Gott.

### Dierte Bcene.

Port. Ein Bimmer im Saufe bee Ergbifchofs. (Der Ergbifchof von Port und ein Ebelmann trefen auf)

Erzbifchef. Surtig, Sir Michael! Mit beschwingter Eil. Bringe ben petichjerten Brief hier zum Lord Marschall, Den, meinem Better Scroop, und all bie andern In wen sie sind gerichtet; mußtet ihr, Wie viel an ihnen liegt, thr murbet eilen.

#### Edelmann.

Mein gnab'ger herr, Ich rathe ihren Inhaft.

Ergbischef.

Das mag feyn.
Guter Sir Michael, morgen ist ein Tag, An bem das Gluck von zehenkausend Mann Die Probe stehn muß; denn zu Cheewsburg, Wie ich gewiß vernehme, trifft der König Mit mächtigem und schnell erhobnem Heer Lord Heinrich; und, Sir Michael, ich fürchte, — Theils wegen Krankheit des Northumberland, Auf bessen Macht so start gerechnet ward, Theils wegen Dwen Glendowers Entfernung,

Der ihnen auch als fichre Stute galt, Und nun nicht tommt, beherricht von Beifagungen, Ich fürchte, Percy's Macht ift allzu schwach, Gleich mit bem Konig ben Bersuch zu magen. Ei, gnab'ger bert, feib unbeforgt: Douglas ift bort ja und Lord Portimer. Erzbildaf. Rein, Martimer, ift wicht ba. Cdelmann. Doch bort ift Plorbate, Bennon, Lord Gempich: Bercy, Dort auch Mylord von Borceffer; und ein heer Bon tapfern Kriegern, madern Selleuten. Erzbischeffe . Den gene : 22 So ifts; bullette bei Bonig jog jufammen'd ann O il E. Des Landes gange Starte; bei ihm find and angele Der Pring von Bates, Johann von Lancafter, Der elle Beffinbreland, ber tapfre Blunt, Und fonft viel Mitgenoffen, und von Raf' | enm 1922 Und Subbing in ben Baffen theure Danner: 200' dull herr, zweifelt nicht, man wird fcon wiberftehn. Ergbischof! Ich hoff es auch, boch nothig ifie gu'furchten, Und um bem Schlimmften vorzubeugen, eift. Denn, fiegt Lord Percy nicht, fo benet ber Ronilg, Ch' er fein Beer enttäßt, uns heimzufuchen, Er hat gehort von unferm Ginverftanbniß; Und 's At nur Rlugheit', wiber ihn fich ruften. Deswegen eilt, ich muß an andre Freunde Roch schreiben gehn'; und so tebr mohl; Gir Michael?

rdin in the case of the control of the later of the later

# Fünfter Aufzug.

## Erfte Scene.

Des Königs Lager bei Shrewsburn. (König heinrich, Pring Beinrich, Pring Johann, Gir Balter Blunt und Falftaff treten auf)

Ronig Beintid.

Wie blutig über jenen busch'sen hügel Die Sonne blick bervor! Der Tag geht bleich Ob ihrem kranken Schein.

Pring Beinrid.

Der Wind aus Suben Thut, was fie vorhat, als Trompeter fund, Und fagt, durch hohles Pfeifen in den Blattern, Uns Sturm vorher und einen rauben Tag.

Asnig Beinrich. So ftimm' er bann in ber Berliever Sinn, Denn nichts scheint benen trube, die gewinnen.

(Trompete. Worcester und Bernon towmen) Wie nun, Mylord von Worcester? 's nicht gut, Daß ihr und ich auf solchem Fuß uns treffen, Uls jest geschieht: ihr täuschtet unser Zutraun, Und zwangt mir, statt ber weichen Friedenskleider, Die alten Glieder in unglimpflich Erz. Das ist nicht gut, Mylord, das ist nicht gut. Was sagt ihr? wollt ihr miederum entschürzen Den Knoten dieses allverhaßten Kriegs? Und euch im unterwürfgen Kreis bewegen, Wo ihr ein schon natürlich Licht verlieht? Und setner nicht ein dunftig Meteor, Ein Schreckenszeichen seinen prophezeit?

Warnefter.

Hort mich, wein Skrst! Bas mich betrifft, mie mar' es gang geneben, Den Ueberreft von meinen Lebenatigen Der Rub ju pflegen; benn ich tann beibeiten, Rie bab' ich biefes Eages Bruth gefuche. Renig Beinrid.

Ihr habt ibn nicht gefucht? woher benn tam er? falftaff.

Die Rebellian fag ibm wor ben Safen, mub ba Prinz Geirric. nabm er fie auf.

Still! Frienfier!, fill!

Woreefter.

Eu'r Dajeftat beliebt' es, eure Bifde Der Gung port und und unferm Saus gu wendenn Und bennoch muß ich euch erinnern, Berr, Bir maren euch bie erften nachften Freundes. Um euch gerbrach ich meines Umtes Stab Bu Richards Beit, und reifte Lag und Racht Guch ju begegnen, eure Sand gu fuffen, Als ihr an Rang und Burbigfeit noch langft So ftart und fo begluckt nicht mar't ale ich. 3d mar es, und mein Bruber und fein Cobn, Die heim euch brachten, und ber Beit Befahren Dit fuhnem Duth getrout. Ihr ichmoret uns, -Und diefen Gid fcwort ihr ju Doncaffer, ... Ihr hattet feinen Unschlag auf den Staat, Doch Unfpruch, ale eu'r beimgefallnes Recht, Gaunte Git, bos Bergogthum von Lancafter, Bogu mir Dulf' euch fchworen. Doch in turgem Da regnete bas Glud auf euer Saupt, Und folche Flut pon Sobeit fiel auf euch, -Durch unfern Beiftand theile, bes Ronige Serne, Das Harecht einer ausgelafinen Beit, Die Scheinbarn Leiben, fo ihr ausgestanden, Und widermart'ge Winde, die ben Ronig Go lang in feinen Ir'fchen Rejegen bieften,

lumpt find, wie Lazarus auf gemalten Tapeten, wo bie Sunde bes reichen Mannes ihm Die Schwaren leden, und die in ihrem Leben nicht Goldaten gewesen find, abgebantte, nichtenutige Bebienten, jungere Sohne von jungeren Brudern, rebellifche Rufer und ban= ferotte Schenfwirthe: bas Ungeziefer einer ruhigen Welt und eines langen Friedens, zehnmal fchmahlicher zerlumpt, als eine alte geflicte Stanbarte. Und folche Rette hab' ich nun an ber Stelle berer, Die fich vom Dienfte los: gefauft haben, baf man benten follte, ich hatte hundert und funfgig abgelumpte verlorne Sohne, bie eben vom Schweinehuten und Trebernfreffen famen. Ein toller Rert begegnete mir unterwegs, und fagte mir, ich hatte alle Galgen abgelaben und bie todten Leichname gewor= ben. Rein menfdrich Muge hat folde Bogelfcheuchen gefehn. 3ch will nicht mit ihnen durch Coventry marfchi= ren, bas ift flat, - je, und bie Schurten marfchiren auch fo mit gesperrten Beinen, als wenn fie Sugeifen anhatten; benn freilich friegt' ich bie meiften barunter , aus bem Gefangnif. Rur anberthalb Semben giebt es in meiner gangen Rompagnie; und bas halbe besteht aus zwei gufammengenahten Gervietten, Die uber die Schultern geworfen find, wie ein Seroldsmantel ohne Aerwel; und das hembe ift, die Bahrheit ju fagen, dem Birthe Bit. Alband gestohlen, ober bem rothnafigen Bierichenken zu Dainten. Doch bas macht nichts: Linnen werben fie genug auf allen Baunen finden.

(Pring Beinrich und Beftmoreland treten auf)

#### Pring Beinrich.

Die gehte, bider Sans? wie gehte, Bulft?

Sieh ba, Heinz? Wie gehts, bu toller Junge? Was Teufel machst bu hier in Warwicksbire! — Mein bester Lord Westmoreland, ich bitte um Verzeihung! ich glaubte, Euer Gnaben waren schon zu Shrewsburp.

Bahrlich, Sir John, 's ist hochfte Beit, bag ich ba mare, und ihr auch; aber meine Truppen find schon

dort. Der Ronig, bus tunn ich ench fagen, fiebt nach und allen aus; wir muffen bie genze Racht burch mass schiren.

Salftaff.

Pah! feib um mich nicht banges ich fiehe auf bem Sprunge, wie eine Rage, wo es Rabus zu maufen giebt. Pring Heinrich.

Freilich wohl, Rahm ju maufen; benn vor tauter Stehlen bift bu icon gang gu Butter geworben. Aber fage mir, Dans, weffen Leute find bas, bie hinter une beein kommen?

Salftaff.

Meine, Being, meine.

Pring Deinrich.

Beitiebens fah ich teine so erbarmlichen Schufte.

Pah! pah! gut genug jum Auffpießen; Futter für Pulver, fie fullen eine Grube, fo gut, wie beffere; hm, Freund! fterbliche Menfchen! fterbe tiche Menfchen!

Westmoreland.

Aber mich buntt boch, Gir John, fie find unge mein armfelig und ausgehungert, gar ju bettelhaft.

Salftaff.

Mein Treu, was ihre Armuth betrifft, ich welß nicht, woher sie bie haben; und bas hungern, — ich bin gewiß, das haben sie nicht von mie gefernt.

Pring Deinrich.

Nebe, bas will ich befchwören; man mußte benn brei Finger biet auf ben Rippen ausgehungert nonnen. Aber beim Better, eilt euch: Percy ift ichon im Felbe.

Bie? fieht ber Ronig im Lager?

Westmareland. Ja wohl, Sir John; ich fürchte, wir halten uns zu lange auf.

. Salftaff.

Gut!

Beim Gefecht gegen 's Cabe, sup gegen Indias rheim Solle. Biemt grage Streiter and hungrige. Golfe. ::: (Marabh:: Dritta Begnen in in er 33. Das Eiger ber Rebellen bei Ghrem buien!! (Pency,, Borgefier, Douglas und Bernon itreten auf) .... Mer su: 355 ... Wir atrifen Dachte ifen ant. . . . beem femnien? Worcefter. Ce barf nicht fenn Ihr gebt ihm Bortheit bann. Beidebine fa: im Dernon. 5m minbsten nicht. Deren. Bie forecht ihr fo? Soffe er nicht auf Berftartung ? Pernon. Transmit Wir auch. Die fein' ift ficher, unfre zweifelbaffern mem Morceffer. Mahme Rath an, Betterg nibrt guch nicht zu Macht. herr, thut: es inicht. bei bein meine ber gieberg nie .: "Daugleni. '? Signer meine en Shreigebr nicht guten Rachfe Thu nebet for mes. Burcht, unb: mattem: Dergen .... Douglas, verlaumbet nicht! Bi meinem Leben! Mein Leben foll bafter juit pfande fteth, if balid Wenn wohlverstande Chre fort nich zieht, Pflegt ich forwenig Rath mit finaner Fliebt, . C. Mis ihr, herr, oder Ergend mer in Schottiand, 24nc.! !!

Bir wollen morgen febh! Wet bon uns beiben

Im Treffen jagt.

| Danatana                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| o <b>. Banglan</b> , 1974, 1915, 1947<br><b>Sa. 1994 IN WARK</b> , 1974 (1912) | . 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 30, not be written it educate                                                  | ~» <b>?</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Bergen. 127. Gegitte. 1. Su Racht, fag' ich. Pennen.                           | . I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Manan Maria                                                                    | ្រាវ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Bu Racht, sag' ich.                                                            | 1.18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Manage                                                                         | 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Geht! geht! es- barf nicht fent,                                               | 3111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Ich wundre mich, daß folche große Subjes                                       | $m, \mathcal{F}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Richt einsehn, welche Sinderniffe rudmarts ann in                              | HING.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Die Unternehmung ziehn. Gine Angahl Pferdeten                                  | 2)1 <u>2</u><br>410                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Bon meinem Better Bernan tam noch: nicht :: 1211                               | الآساف<br>افتارات با                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Die meines Dheims Borcefter heute erft, . 6 Bette                              | 4 - 14.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Und nun ift all ihn Feuen: eingeschlafen, sitt. 37 , sie                       | o in the state of |
| Ihr Duth von harter Arbeit trag' und gabm,                                     | . 1143                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Daß teins nur falb bie Saifte von fich, gft ?                                  | 1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Darry righat ar                                                                | 1: 74                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| So find bes Feinbes Pfent int Gangen auch                                      | r                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Bom Reisen abgemattet und herunter;' ;                                         | 311.12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Der unfern befres Theil hat ausgeruht. : 7. 6.2.                               | 0.11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ₩orcefter.                                                                     | :17.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Des Königs Angahl übertrifft bie unfce:                                        | n. 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Um Gottes willen, Better! wartet boch; . :                                     | : 4 ***                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Bis alle ba find.                                                              | 4. 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| (Erompeten, Die eine Unterhandlung anflindigen: Walter Blunt tritt auf)        | : Gir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| water with a trite and                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Pitti.                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Bom König bring' ich gnab'ge Anerbieten,                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Wenn ihr Sehor und Achtung mit gewährt::                                       | - 2012<br>- 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sir Balter Blunt, willfommen! Boltte Gott,                                     | F 11 1 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Daß ihr besselben Sinnes mar't mit und! nacht                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sier will euch mancher wohl, und biefe feistt mant                             | 360                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Beneiben eu'r Borbienft und guten Ramen; 1 21                                  | on the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Weil ihr von unferer Partel nicht felb,                                        | .2.9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Und wider uns vielmehr ale Gegner feht.                                        | ψ. t'.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Diant.                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Berbute Gott, bas ich je anders ftimbe, :                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 19'                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

So lang ihr, außer Schrmken und Geset, Steht wider die gesathte Maffit.
Doch, mein Geschäft! —: De Konig sandte mich, Bu horen, was ihr für Beschwerden schuft; Barum ihr aus des Bürgerfriedens Brust So kühne Feindlichkeit herauf beschwört, Und seine treu ergebnen Unterthanen Berwegne Grenel lehrt? Wosern der König Jemals vergessen eure guten Dierste, Die mannichsteig sind, wie er bekennt:
So nennte nur die Beschwerden, und ihr sollt, Was ihr weisaugt, mit Insen schleunigst haben, Auch gänzliche Berzeihung für euch sethst Und die, so eure Eingebung misseltet.

Der Ronig Mit gat gatig, und wie wiffen, .. Er weiß, wann zu verfpetenen, mann zu gablen. Dein Bater und mein Dheim und ich felbit. Bir gaben ihm bas Goepter; bas er führt, ... Und als er feine breifig fart noch wat, Rrant in ber Denfchen Adrung, flein und elenb, Ein unbemerft beimichleichenber Berbaunger, Bewilltommt' ibn mein Batet an bem Strand: Und als er ihn bei Gott geloben borte, Es fomm' all Bergog nur von Lancafter Bur Duthung feiner Lehn, und Friebe fuchenb, Dit Gifers Worten und ber Unschuld Thranen: So fchwor mein Rater ihm aus gutem Bergen Und Mitleib. Beiftand gu, und hielt es auch Run, ale bie Lorde und Beichebarone merften. Daß fich Borthumberland an ihm geneigt, Da tamen groß und flein mit Reverent, Begrußten ibm in Glochen, Stobten, Darfern, Erwarteten an Bruden ibn und Daffen, Erboten Schwur' und Baben; bruchten ihm ... Als Dagen ibre Erben; folgten benn Ihm an ben Ferfen nach in gulbner Schaar. Er alfobald, wie Geiße sethst fich trunt, 22181

Schritt und ein tomin hier, als fein Schung, Den er, noch bloben Muthes, nurinem Bartr. Am nackten Strumb zu Manenspurg geshan. Und nun, man bente! nimmt er fich heraus, Berordnungen und Laften abzuschaffen, Die das gemeine Mofen hart gedriedt; Schreit über Mißbrauch, scheinet zu beweinen Die Schmach des Landes, und mit dem Gescht, Der scheinbarn Stirn der Bikigkeit, gewann Er jedes Herz, wonach er angelte; Ging welder, schlug die Haupter sammtlich ab Der Günftlinge, die der entfernte König zur Stellvertretung hier zurückgesassen.

Sch fam nicht, bieß zu boren.

Percy.

Dann jur Sache. In turger Beit fest' er ben Konig ab, Und bald barauf beraubt' er ihn bes Lebens; Dann, Schlag auf Schlag, fchagt er bas gange Reich; Roch fillimmet nun: ließ feinen Better Dardi (Der boch, wenn jeber ftunb' an feinem Plat, " Sein achter Ronig ift) in Bales verstrickt, Dort hulflos ohne Lofegelb zu liegen; Befchimpfte mich in meinem Siegesgtisch, Und war bemuht, durch Rundschaft mich : gu fangen; Schalt meinen Dheim meg vom Sis im Rath, Entließ im Born bom Dofe meinen Bater; Brach Gib auf Gio, that Unrecht über Unrecht, Und trieb und folieflich, unfre Gicherheit In diesem Bund zu fuchen, und zugleich Bu fpahn nach feinem Unfpruch, melden wir Richt gultig gnug für jange Dauer finden. Bust. Soll ich bem Ronig biefe Untwert bringen?

Percy.

Nicht boch, Gir Bolter; erft berathen wirs.

Geht him gente Ainig, last und eine Burgichaft Berpfandet fepit zu fichrer Miederkehr, Und früh am Mosgen foll mein Oheim ihm Borschläge von und bringen; so; lebt wohlt-

Ich wollt', ihr nahmet Lieb' und Enade an.

'S ift möglich, baf wir's thun.

Das gebe Gott. (Alle ab

## Dierte Brene.

Port. Gin Bimmer im Saufe bes Ergbifchofs. (Der Ergbifchof von Port und ein Ebelmann treten auf)

Ergbifchaf. Surtig, Sir Michael! Mit befchwingter Gil. Bringe ben petfchierten Brief bier jum Lord Marfchall, Den, meinem Better Scroop, und all bie andern

Den, meinem Better Stroop, und au bie An wen sie find gerichtet; wustet ihr,. Wie viel an ihnen liegt, thr wurdet eilen.

Edelmann.

Mein gnab'ger Berr, Ich rathe thren Inhaft.

Ergbischef.

Das mag feyn.
Guter Sir Michael, morgen ist ein Tag, An dem das Gluck von zehentausend Mann Die Probe stehn muß; denn zu Shewsburg, Wie ich gewiß vernehme, trifft der König Mit mächtigem und schnell erhobnem Heer Lord Heinrich; und, Sir Michael, ich fürchte, — Theils wegen Krankheit des Northumberland, Auf dessen Macht so start gerechnet ward, Theils wegen Owen Glendowers Entfernung,

Der ihnen auch ale fichre Stube galt, Und nun nicht tommt, beherricht von Beigagungen, 3ch fürchte, Percy's Dacht ift allgu fcwach, Gleich mit bem Ronig ben Berfuch ju magen. Gi, gnab'ger bert, feib unbeforgt: Douglas ift bort ja und Lord Mortimer. Erzbischaf. Rein, Mortimer, ift wicht ban ber ber ber ber Doch dort ift Morbate, Bennon, Lord Speingich; Bercy, Dort auch Mplord von Worceffer; und ein Deer Bon tapfern Rriegetn, mackern Cbelleuten. Erzbischuffe in die gewenne 22 So ifts; alleht bei Bonig jog jufammen'i dinn Soil Des Landes gange Starte: bei ihm find . ... 1000 63 Der Pring von Bates, Sohann von Lancafter, Der elle Beffinbreland, ber tapfre Blunt, Und fonft viel mitgenoffen, und von Ruf' | eum inig Und Subbung in ben Baffen theutre Dannet: "" "ill herr, zweifelt nicht, man wird fcon widerftehn. Erzbifchef! Ich hoff es auch, boch nothig ifte gu' furchten, Und um bem Schlimmften vorzubeugen, eith. Denn, fiegt Lord Percy nicht, fo bentt ber Ronig, Ch' er fein Beer enttige, uns heimzusuchen, Er hat gehort von unferin Einverftanbnig; Und 's Ift nur Rtugheit , wilber ihn fith ruften. Deswegen eilt, ich muß an andre Freunde Roch schreiben gehn', und fo lebr mohl; Gir Michael. (Bon berfchebnen Seinen ad)

A Company of the contract of t

# Fünfter Aufzug.

# Erfte Scene.

Des Ronigs Lager bei Shreweburn. (Ronig Beinrich, Pring Beinrich, Pring Bobann, Gir Balter Blunt und Falftaff treten auf)

Ronig Beintid.

Wie blutig über jenen busch'gen hügel Die Sonne blick hervor! Der Tag geht hieich Ob ihrem kranken Schein.

Pring Beinrid.

Der Wind aus Suben Thut, was fie vorhat, als Trompeter tund, Und fagt, burch hohles Pfeifen in den Blattern, Uns Sturm vorher und einen rauben Tag.

Asnig Beinrich. So filmm' er bann in ber Berlierer Ginn, Denn nichts fcheint benen trube, Die gewinnen.

(Trompete. Borcefter und Bernon fommen)
Wie nun, Mplord von Worcefter? 's nicht gut,
Daß ihr und ich auf solchem Fuß uns treffen,
Uls jest geschieht: ihr tauschtet unfer Zutraun,
Und zwangt mir, statt ber weichen Friedenskleiber,
Die alten Glieder in unglimpflich Erz.
Das ist nicht gut, Mplord, das ist nicht gut.
Bas sagt ihr? wollt ihr wiederum entschürzen
Den Knoten bieses allverhaßten Kriegs?
Und euch im unterwurf gen Kreis bewegen,
Bo ihr ein schon naturlich Licht verlieht?
Und setner nicht ein bunftig Meteor,
Fin Schredenszeichen sepn, das lauter Unheil
gh ungebohrnen Zeiten prophezeit?

Warnefter.

Sort mich, mein Skeft! Bas mich betrifft, mir war' es gang genehm, Den lleberreft von meinen Lebenachgete Der Rub ju pflegen; benn ich tann: beebeimen, Die hab' ich biefes Tages Bruth gefuche. Ranig Sciurid.

Ihr habt ihn nicht gefucht? woher benn tam :er? . Jalfteff. .....

Die Rebellion ing ibm wor ben Saben, mub ba nabm er fit auf.

Pring Deierid. Still! Frienger! fill!

Woreafter: .. Eu'r Dajeftat beliebt' es, eure Bilide Der Gunft von und unterm Saus gu wendenn Und bennoch muß ich euch erinnern, Berr. Bir waren euch bie erften nachften Freunden Um euch gerbrach ich meines Umtes Stab Bu Richards Beit, und reifte Lag und Racht Guch ju begegnen, eure Sand ju fuffen, Ale ihr an Rang und Burbigfeit noch langft So ftart und fo begluckt nicht war't ale ich. 3d mar es, und mein Bruber und fein Cobn, Die beim euch brachten, und ber Beit Befahren Dit fuhnem Duth getrout. Ihr fcmoret unt, -Und diefen Gib schwort ihr gu Doncaffer, ... Ihr hattet feinen Unschlag auf ben Staat, Doch Unfpruch, als eu'r beimgefallnes Recht, Gaunts Git, bas Derzogthum ven Lancafter, Bogu mir Salf' euch fcmoren. Doch in turgen Da regnete bas Glud auf guer Saupt, Und folche Flut pon Sobeit fiel auf euch, --Durch unfern Beiftand theile, bes Sonige Gerne, Das Unrecht einer ausgelafinen Beit, Die fcheinbarn Leiben, fo ihr ausgestanden, Und widermart'ge Winde, die ben Ronig, Go lang in feinen Ju'fchen Rejegan bielten.

Dag ihn in England alle sobt geglaubt; -Bon biefem Schwarme gunft'ger Dingerinubme the Die fchnelltaut marbenbe Gelegenheitt . :: : : :: In eure Sand bar Begintent : gur fuffeng: 1. : 33 115 Bergaft, wert ife ju Donbafter gefthereien, Und thatet, ba selv end, gepflegt, an une; Wie bie uneble Brut; bee Rudude Junges, Dem Sperling thut; bebructet unfer Dieft,: Buchft fo gewaltig an duch wifre Pflege, Uns ficher ftellen mit bebenben Ring Bor eurem Blid, und biefe Rriegemacht: weeben Womit wir Gegner euth barch Mittel finb, Bie ihr fie felbft gefdittieber miber euch Durd Gittelenbed Berfahren , brobinde Deenen Und aller Treu Berlesung bie ihr uns " In eures Unternehmens Jugend fchweet. Ronig Beinrich. Dies habt the frellich fluttweis hebgegahlt,

Dieß habt the frestich flustweis besgegabte, Auf Marken ausgerufen, in ben Rirchen Berlesen, um das Reib ber Rebeltion Mit einer schönen Farbe zu verbramen, Die Wankelmuth'gen in die Augen stack, Und armen Misvergnügten, welche gaffen Und die Endogen reiben, auf die Nachricht Bon Neuerung, die drauf und drunter geht; Und niemals föhlten solche Wasserfarben Dem Aufruhr, seine Sache zu benrahten, Noch solche sinktet Bettiet, die nach Zeiten Des blinden Mords und der Verwirrung schnachten.

In beiben Beeren giebt'es mande Stele, Die theutet biefen Brolft bezahlen wird, Benns zur Entscheidung tommt. Sagt eurem Reffen, Der Prinz von Bales fimm' etn effic allef Welt. In heinrich Pered's Lob; bel meiner hoffnung! Slaub' ich nicht, daß sollie biakere Cbelmann, So ichflig tapfar, depfer jugendlich,
So fiche nach muthig außer ihm nach lebt,
Mit eblen Thaten unfre Zeit zu schwecken.
Was mich betrifft, ich sag'd zu meiner Scham,
Ich war im Rittenthum ein Mußigganger,
Und dieß vor meines Basers. Majestät:
Ich dieß zufrleden, daß er mir vonans
Den großen Ruf und Namen haben mag,
Und will, auf beiben Seiter Blut zu sparen,
Mein Slad im einzlen Kampf mit ihm versuchen.

Sonig Beinrid.

Und, Prinz von Wales, so wagen wir dich dran, Obschon unendlich viel Erwägungen Dawider sind. — Nein, guter Worcester, nein, Wir lieben unser Bolt; wir lieben sethst Die, so missleitet eurem Vetter folgen; Und, wenn sie unser Snad' Erbieten nehmen, Soll er und sie und ihr und jedermann Mein Freund von neuem senn, und ich der selne: Sagt eurem Vetter das, und meldet mir, Was er beschließt. — Doch will er uns nicht weichen, So steht Gewalt und Züchtigung uns bei, Die sollen thren Dienst thun. — Somit geht, Behelligt jest uns mit Erwiedern nicht, Nehmt weislich auf, was unser Milde spricht. (Worcester und Bernon ab)

Pring Deinrid.

Sie nehmen es nicht an, bei meinem Leben! Der Douglas und der Heißsporn mit einander, Sie bieten einer Welt in Waffen Trop.

Ranig Beinrich.

Drum fort, ju feiner Schaar ein feber Führer! Auf ihre Antwort greifen wie fie an, Und Gott beschieme bie gerechte Sachel (Ronig Beinrich; Blunt und Pring Iohann ab) atteff.

Being, wenn bu mich in ber Schiefft aue Boben fiehft, fo tommt und ftette bich febrietlings aber mich, fo:
- es ift eine Freundespflicht.

Bring Deinrid.

Riemand, als ein Koloffus tann bir biefe Freunds schaft erweisen. Sag bein Gebet ber und leb wohl.

Lalftaff.

3d wollte, 66 mare Schiafenegeit, Deing, und al-

Prinz Heinrich.

Si, bu bift Gott einem Tob foulbig: Falftaff,

(46)

Er ist noch nicht verfallen, ich mochte ihn nicht gern vor seinem Termin bezahlen. Was brauche ich so bei der Dand zu fenn, wenn er mich nicht ruft? Sut, es mag senn: Ehre beseelt mich vorzudringen. Wenn aber Ehre mich beim Vordringen entseelt? wie dann? Kann Ehre ein Bein ansehen? Nein. Oder einen Arm? Nein. Oder den Schmerz einer Wunde stillen? Nein. Ehre versteht sich also nicht auf die Chirurgie? Nein. Was ist Ehre? Ein Mort. Was stedt in dem Wort Ehre? Was ist diese Schre? Luft. Sine seine Rechnungs.

Wer dat sie? Er, der vergangene Mittwoch starb: fühlt er sie? Nein. Hort er ste? Nein. Ist sie also nicht fühlbar? Kur die Toden nicht. Aber lebt sie nicht etwa mit den Lebenden? Nein. Warum nicht? Die Bestäumdung giebt es nicht zu. Ich mag sie also nicht.

Ehre ist nichts als ein gemahlter Schild beim Leischenzuge, und so endigt mein Katechismus.

### 3meite Scene.

Das Läger ber Debellen.

(Warreffer und Bernon treten auf):

D nein, Sir Richand! ja nicht barf main Reffe Des Kinigs gatigas Erbieten miffen,

#### Pornon.

Er follt' es. soch

Watuntet.

Dann tits wm und gefchenn, Es ift burchaus unmöglich, fann nicht fenn, Dag uns ber Ronig Bort in Bleben bielte; Er wird uns mifftraun, und the Beit erfebn, In andern Sehlern Dieß Bergehn zu ftrafen. Stets wird ber Argwoten voller Angen fecten; Denn dem Berrath traut man nur wie dem Ruchs Der, noch fo gubar, gehogt und eingesperrt, Richt ablagt von ben Taden feines Stamms. Seht, wie ihr wellt, anft ober luftig, aus, Die Auslegung wird euren Btid miftbeuten, Und leben werben wir, wie Bieb im Stall, Be mehr gepflegt, je naber frets bem Tobe. Des Reffen Sehltritt tamm pergeffen werben, Denn hibig Blut entichulbigt ibn und Ingend, Und ein ats Boerecht beigelegter Rame: Ein fcminbettopf'ger Deiffporn, jahen Muths. All feine Gunden fallen auf mein Daupt, Und feines Baters; wir erzogen in, Und da von und ihm die Berberbnig tam. Co bufen wir, als Duell von allem, alles. Drum, lieber Better, Sainrid wife nie In teinem Rall bes Ronigs Amerbieten.

Vennon.

Befellt bann, was ihr wallt, ich wills bejahn, Da tommt der Better.

(Percy und Douglas tommen, Offiziere und Soltaten binter ihnen)

Bercy.

Mein Ohein ist zurud, — nun liefert aus Den Lord von Westmoreland. — Dheim, was bringt ihr? Worrester.

Der König wied fogleich Die Schlacht euch bieten: Bonglas.

So fobert ihn bunch Lond von Befimoreiand.

Meraji.

Surmahr, bas mill ich aund von den gern.

(46)D

· Woreefter.

Der Ronig jeigt von Gwabe feinen Gobein. ...

Und batet ihr ihn brum? — Berbat': 28 Gott!

Ich fagt' ihm fanft von unferen Beschwerden Und feinem Meineid; — bieß beschäusgt' er, Indem er abschwur, daß er fatsch geschwoven. Rebellen, Meuter schilt er une, und brobe Dieß Thun zu geißeln mit der Waffen Zwang. (Deuglas tomats zurud)

Bonglas.

Auf, Ritterl zu ben Waffen! Recten Trot Hab' ich in Konig Heinrichs Hats gefchiendert, Und Westmoreland, der Geisel war, bestellt ihn; Unsehlbar treibt es schleunig ihn besan.

Worcester...

Der Prinz von Weles trat bei bem König auf, Und, Neffe, fobert' ench zum einzien Kampf. Verry.

Rein, auf mein Wort! Zeitlebens hort' ich nicht Bescheidner einen Feind herausgesobert, Es mußt' ein Bruber benn ben Bruber mahnen bur Maffenprob' und friedlichem Gefecht. Er gab euch alle Pflichten eines Manns, Staffirt' eu't Lob mit fürftlich reicher Zunge, Bahlt' eu'r Berdienst wie eine Chronit auf, Euch immet boher ftellend ats fein koh.

Das er zu schwach fand gegeneguren Werth; Und, was ihm ganz wie einem Prinzen fand, wie Er that nurchtende Erwahnung seiner Jugender. Und schalt mit Annuth seiner trage Jugender. Als wär' er da zwiesachen Geistes Herr. Bu lehren und zu lernen auf einmal. Da hielt er inn': doch laßt der West mich sagen, mich Wenn er dem Neide dieses Tags entgeht. Besaß noch England nie so süsse Hospitalischen die Besaß noch England nie so süsse Hospitalischen die Sossen die Besaß noch England nie so süsse Hospitalischen die Besaß noch England nie so süsse Hospitalischen die Besaß noch England nie so süsse Hospitalischen die Besaß noch England nie so süsse haben die Besaß noch England nie so süsse haben die Besaß noch England nie so süsse haben die Besaß noch England nie so süsse kanz die Besaß noch England nie so süsse kanz die Besaß nach eine Besaß nach en die Besaß nie der Besaß nach eine Besaß nie der Besaß nie de

Es scheint ja, Better, but bift gang vettlieber der Griffeine Thorheit; niemals hord ich nochen. In seinem Prinzen solche wilde Freihelt. Boch sei es, wie es will, einmal vor Nachts Will ich ihn mit Soldatenarm umfaffen, Daß er erliegen soll vor meinem Gruß. Auf! waffnet euch! — und, Krieger, Freunde, Brüber, Erwäget besset, was ihr habt zu thun, Als ich; ber nicht der Zunge Gabe hat, Eu'r Blut durch Ueberredung kann erhisen.

Derr, da find Briefe fur euch.

Ich kann fie jest nicht tesen.
D, eble Hern, bes Lebens Beit ist kutz!
Die Kurze schleche verbringen, war zu lang, bing Leben auch am Weises einer Uhr, Und endigte, wie eine Stunde kommt.
Wir treten Kon'ge nieder, wenn ivir leben; Wenn sterben! in Inn, mas Gewissen gitt: — gut find die, Wossen, Dift nup die Abssch, die sie führt, igerecht.

(Ein andere Bode kannen):

Hant mig. ruftet seincheschere Ronig, nacht, im Mis. beite bie bie bei be. C

Piercy.

Ich bant' es ihm, daß er mich unterbeicht; Denn Reden ist mein Fac nicht: — Rur noch dieß: Thu jeder, was er kamt; und hier ziech' ich Ein Schwert, deß Stahl ich mit dem besten Blut Besteden will, dem ich begegnen kann Im Abeneheuer dieses furchtbarn Tags. Nun: Esperance! Percy! und hinan! Tont all die hohen Krieges-Instrumente, Und last umarmen uns bei der Musik: Denn, himmel gegen Erde! mancher wird Rie mehr erweisen solche Freundlichkeit.

(Trompsten. Gie umarmen fic und gehen ab)

#### Dritte Scene.

Ebene bei Shremsburg.

(Angriffe und fechtenbe Parteien. Felbgefchrei. Dann toms men Douglas und Blunt von verschiedenen Seiten)

Blunt.

Wie ift bein Name, bag bu in ber Schlacht Dich fo mußt freuzen? Welche Ehre suchst bu Auf meinem haupt?

Dongles.

Mein Nam' ift Douglas, wiffe, Und ich verfolge so bich in der Schlacht, Weil man mir fagt, daß du ein Konig bift.

Blunt.

Man fagt bir mabr.

Dengles.

Dem Lord vom Stafford kam die Achntichkeit Schon hoch zu stohn; fiett beiner, Konig Heineich, hat ihn dieß Schwort erlegt; bas salls auch bich, Wenn bu bich nicht gefangen mir ergisbst.

Plant.

Das ift nicht meine Bet, bu folger Schottel:

hier finbft bu einen Ronig, ber ben Lob Lord Stafferbe racht.

(Gie fechten und Blunt fallt. Deren tommt)

Deren.

D Douglas, wenn bu fo ju holmebon fochteft, Die triumphirt' ich über einen Schotten ..

Pongles.

Gewonnen! Sieg! Dier liegt entfeelt ber Ronig. Bercu.

2030 3

Pouglas.

Dier.

Percy. Der, Douglas? Rein, ich tenne bieß Geficht.

Ein wadter Ritter mars, fein Rame Blunt, In gleicher Ruftung, wie ber Ronig felbft. Douglas.

Ein Rarr mit beiner Seel, wohin fie geht! Bu boch ertauft ift bein erborgter Titel. Weswegen fagteft bu, bu feift ein Ronig?

Wiel Ritter fechten in bes Konigs Rocken.

Pouglas.

Bei biefem Schwert, ich tobt' all feine Rocke, Ich mord' ihm die Garbrobe, Stud für Grud, Bis ich ben Ronig treffe.

Peren.

Auf, und hin!

Es fteht aufs beste für bes Taas Bewinn. (Beibe ab. Reues Getummel. Salftaff fommt)

Salftaff.

Bu Conbon friegt' ich nicht leicht einen Sieb, aber bier furchte ich mich bavor. Dier freiben fie bie Beche nicht anders an, als gleich auf ben Ropf. — Sacht! wer bift bu ba? Sir Walter Blunt. — Ihr habt euer Theil Ehre meg; bas ift nun teine Citelleit. - 3ch bin fo helb, wie gefchmolznes Blet, und fo fchwer ebenfante; Gott halte mir Blei aus bem Leibe! 36 brauche nicht

mehr Laft, als meine eignen Eingeweibe. - 3ch habe mein Lumpenpack hingeführt, wo fie eingepotett find : nur brei von meinen hundert und funfzigen find noch am Leben; und die sind gut far die Stadtthore, ihr Lesbenlang zu betteln. Aber wer kommt bas (Pring Beinrich temmt)

Bring Beintid.

Mas flehst bu mußig hier? Leih mir bein Schwert. Schon mancher Selmann liegt starr und steif Unter ben hufen prablerischer Feinde In ungerochnem Tod. Dein Schwert, ich bitte! Falstaff.

D heinz, ich bitte bich, laß mich ein Weilchen Athem fchepfen. Der Turke Gregor hat nie folche Kriege= thaten vollbracht, ale ich an biefem: Lage. Dem Percy habe ich fein Theil gegeben, der ist in Sicherheit.

Pring Beinrich. Das ift er auch, und lebt, bich umgubringen.

3ch bitte bich, leih mir bein Schwert.

Falftaff. Rein, bei Gott, Being, wenn Percy noch am Leben ift, so friegst bu mein Schwert nicht; aber nimm mein Piftol, wenn bu willst.

Pring Beinrich.

Sieb es mir. Bie? ftect es im Futteral? Salft aff.

Ja, Being, 's ift beiß! 's ift heiß! Das wird benaufruhrischen Gettengeift ju Paaren treiben.

(Der Pring gieht eine Flasche Gett beraus)

Pring Deinrich.

Bas? ift bieß eine Beit zu Spaßen und Possen? (Wirft ihm die Flasche ju und geht ab)

Salftaff.

Gut, wenn Percy noch nicht erstochen ist, so will ich ihn anstechen. (Er zieht den Kort von der Flasche und trinte) — Kommt er mir in den Weg, je nun; thut ers nicht, und ich komme ihm freiwillig in den seinen, so soll er eine Karbonade aus mir machen. Ich mag

nicht solche grinfende Chre, als Sir Walter hat. Laft mir bas Leben! Kann ichs bavon bringen, gut; me nicht, so kommet die Ehre ungebeten, und damit aus.

#### Dierte Scene.

(Getummel. Ungriffe. Sierauf tommen ber Ronig, Pring Seinrich, Pring Sobann und Beftmorelanb)

König Beinrich.

36 bitte bich, Deinrich, geb' it

Beinrich, geh' in bein Belt: bu bluteft ftart. Geht mit ihm, Lord Johann von Lancafter.

Pring Johann.

Ich nicht, mein Furft, ich mußte felbft benn bluten.

Ich bitte Eure Majeftat, brecht auf: Es febreckt die Unfern, wenn man euch vermift.

Abnig Beinrich.

Das will ich auch,

Mylord von Befimoreland, führt ihn in fein Belt. West maxeland.

Kommt, Pring, ich will in euer Belt euch fuhren. Pring Beinrich.

Mich führen, herr? Ich brauche keine hulfe. Berhute Gott, daß einer Schramme wegen Der Prinz von Wales verlassen sollt' ein Feld, Wo blutbesteckt ber Abel liegt im Staub, Und Aufruhr im Gemehel triumphiet.
Prinz Jahann.

Wir ruhn gu lang: — fommt, Better Bestmoreland! Dort ruft uns Pflicht; um Gottes willen, tommt! (Pring Johann und Bestmoreland ab)

Pring Beinrich.

Beim himmel, Lancaster, du tauschtest mich; Ich glaubte nicht dich Meister solches Muthe, Zuvor liebt' ich als Bruder bich, Johann, Doch nun verehr' ich bich wie meine Seele.

۳ 20

Ainig Beinrid.

3th fah ihn Percy von ber Bruft fich wehren, Und euffger Stand ihm halten, als fich ließ Erwarten von fo unerwachenem Krieger.

Pring Beinrich.

D, diefer Anabe leiht uns allen Feuer.
(Getummel. Douglas tritt auf)

(ab)

Ponglas.

Ein andrer König noch! Sie wachsen wie der Sydra Köpfe nach. Ich bin ber Douglas, allen benen toblich, Die diese Farben tragen. — Wer bist du, Der bu als König bich verkleibet haft?

Ronig Beinrich.

Der König selbst, dem's herzlich leid ist, Douglas, Daß du so viele seiner Schatten trafft, Und nicht dem König selbst. Zwei Sohne hab' ich, Die suchen dich und Percy rings im Feld; Doch da du dich so glücklich dargeboten, Nehm'. ich es auf mit dir; vertheid'ge dich!

Pouglas.

Ich furcht', auch bu bift nur ein Afterbild, Und boch, mein Treu, gehabst du bich als Konig. Doch mein bift dit gewiß, wer du auch feist, Und so besieg' ich bich.

(Sie fechten; ba ber Ronig in Gefahr ift, tommt Pring Beinrich bagu)

Pring Beinrich.

Das Haupt auf, schnöber Schotte, ober nie Kallist bu es wiederum empor! Die Geister Des Shirten, Stafford, Blunt, sind all in mir. Es ist der Prinz von Wales, der dich bedroht, Der nie verheißt, wo er nicht zahlen will.

(Sie fechten , Douglas flieht)

Getroft, mein Furst! wie stehts mit Euer Hoheit? Sir Richolas Sawsen hat gesandt um Hulfe, Und Clifton auch; ich will zum Clifton gleich. Rinig Brinrid.

Salt! athm' ein' Weilchen auf. Du haft gelofet bie verlorne Deinung, Und bargethan, mein Leben fei bir theuer, Da bu fo eble Rettung mir gebrachti' Bring Drinrid.

D himmet, wie mir bie gu nahe thaten, Die ftets gefagt, ich laur' auf euren Tob! War' bas, fo konnt' ich ja gewähren laffen Die freche Sand bes Douglas über euch, Die euch fo schleunig hatte weggerafft, Als alle gift'gen Trante in ber Welt,

Und eurem Cohn Berrather : Muh' erfpart. ! Ronig Deinrich.

Brich auf jum Clifton: ich ju Nicholas Gawfen. (Ronig Beinrich ab. Percy tritt auf) Deren.

Brr' ich mich nicht, fo bift bu Beinrich Monmouth. Pring Beinrich.

Du fprichft, als wollt' ich meinen Ramen laugnen. Deren.

Mein Nam' ift Beinrich Percy. Dring Deinrich.

Den tapferften Rebellen biefes Ramens. Ich bin ber Pring von Bales, und bent nicht, Un Berrlichteit mir ferner gleich zu ftehn. Bwei Sterne freisen nicht in Giner Sphare; In Ginem England tonnen zwef nicht herrichen, Du, Beinrich Percy, und ber Pring von Bales. Deren.

Gewiß nicht, Beinrich! benn bie Stunde fam, Do einer von und enbet; wollte Sott, Dein Ram' in Baffen mar fo groß, als meiner!

Pring Beinrich. 3ch mach' ihn größer, 4h' ich von bir scheibe. Die Chrenzeichen beiner Selmzimier Will ich jum Kranze pfluden für mein Saupt. Beten,

Richt langer bulb' ich beine Prablerel'n. (Sie fechten. Falftaff tritt auf)

falftaff.

Recht fo! Deinz! bran, Beinzt --Rein, hier giebes tein Rinderfpief, das tonnt ihr glauben.

(Douglas tommt und ficht mit Jalftaff, ber niederfallt, als wenn er fobt mare. Sierauf Pouglas ab. Berem wird verwundet und fallt)

Dercy.

D heinrich, du beraubst mich meiner Jugend! Mich krankt nicht der Berlust des flücht'gen Lebens, Wie bein an mir ersiegter stolzer Ruhm; Der trifft den Sinn, mehr als dein Schwert mein Fleisch, Doch ist der Sinn bes Lebens Sclav, das Leben Der Narr der Zeit; und Zeit, des Weltlaufs Zeugin, Muß enden. D, ich könnte prophezein, Nur daß die erd'ge kalte Hand des Todes Den Mund mir schließt. — Nein, Percy, du bift Staub, Und Speise für —

Pring peinrich.
The Würmer, wadrer Percy! Großes herz, leb wohls Wie eingeschwunden, schlecht gewebter Shrgeiz!
Als dieser Körper einen Geist enthielt,
War ihm ein Königreich zu enge Schranke;
Nun sind zwei Schritte der gemeinsten Erde
Ihm Raum genug. — Rein bester Krieger lebt
In diesem Lande, wo du leblos liegst.
Wenn du gefühlig warst für Freundlichkeit,
So würd' ich nicht so warmen Sifer zeigen.
Doch laß mich dein verstellt Gesicht verhällen
Mit meinem Schmuck; und selbst in deinem Namen
Dank' ich mir diese holden Liebesdienste.
Leb wohl, und nimm dein Lob mit die zum himmel,
Es schlaf im Grabe deine Schmach mit dir,
Und sein beiner Grabschrift nicht erwähnt.

(Er sieht Falstaff aun Boben liegen)

Bie, alter Freund? Konnt' all bief Fleisch benn nicht

Ein bischen Leben halten? Armer Hans, leb mohl! Ich könnte besser einen Besser missen. D, bitter wurde bein Verlust mich schmerzen, Wenn mir die Eitelkeit noch lag' am Herzen. Heut hat der Tod manch ebles Wild umstellt, Doch kein so keistes Wild, als dieß, gefällt. So lange, bis ich eingesargt dich sehe, Lieg' hier im Blut, in eblen Percy's Nähe. (ab)

Salftaff. (langfam aufftebend)

Eingefargt! Wenn bu mich heute einfargft, fo gebe ich bir Erlaubnif, mich morgen einzupoteln, und gu effen obendrein. Blig, es mar Beit eine Dagte angu: nehmen, fonft hatte mich der bigige Braufetopf von Schotten gar jum Schatten gemacht. Gine Daste? 3ch luge, ich bin feine Daste; fterben beift eine Daste fenn, benn ber ift nur die Daste eines Menfchen, ber nicht bas Leben eines Menschen bat; aber die Maste bes Todes annehmen, wenn man baburch fein Leben erhalt, heißt bas mabre und vollkommne Bild bes Lebens fenn. Das beffere Theil ber Tapferkeit ift Borficht, und mittelft biefes befferen Theils habe ich mein Leben geret= tet. Wetter, ich furchte mich vor bem Schiegpulver Percy, ob er fcon tobt ift; wenn er auch eine Daste angenommen hatte und ftunde auf. 3ch furchte, er wurde feine Maste beffer fpielen. Darum will ich ibn in Sicherheit bringen, ja und will fchworen, bag ich ibn umgebracht habe. Warum tonnte er nicht eben fo gut aufflehen wie ich? Dichts fann mich widerlegen als Mus gen, und hier fieht mich niemand. (Er flicht nach ibm) Alfo tommt, Burich! mit einer neuen Bunde im Schenfel mußt ihr mit mir fort.

(Mimmt Percy auf ben Ruden. Pring Beinrich fommt mit Pring Johann)

Pring Beinrich.

Komm, Bruder! Mannhaft hast du eingeweiht Dein junges Schwert.

Pring Johann. Doch fill! was giebt es hier?

Spracht ihr nicht, biefer feifte Dann fei tobt? Dring Beinrich.

Ich thats; ich fah tobt, athemlos und blutend Ihn auf dem Boden. — Sag, lebst du, oder ist es Fantasie, Die das Gesicht uns blendet? Bitte, sprich! Wir trau'n nicht unferm Aug' ohn' unser Ohr. Du bist nicht, was du scheinst.

Salstaff.

Ba, bas ist gewiß, benn ich bin tein boppelter Mensch, aber wenn ich nicht hans Falstaff bin, so bin ich ein hanswurst. Da habt ihr ben Percy: (wirft ben Leichnam nieber) will euer Bater mir etwas Shre erzeigen, gut; wo nicht, so laßt ihn ben nachsten Percy selbst umbringen. Ich erwarte Graf ober herzog zu werben, bas kann ich euch versichern.

Pring Beinrich.

Ei, ben Percy brachte ich felbst um, und fah bich tobt.

Salftaff.

So, wirklich? — Ach, großer Gott, wie die Welt ben Lügen ergeben ift! — Ich gebe euch zu, ich war am Boden und außer Athem; das war er auch; aber wir standen beide in Einem Augenblicke auf, und socheten eine gute Stunde nach der Glocke von Shrewsbury. Will man mir glauben, gut; wo nicht, so fällt die Sunde auf deren Haupt, die die Tapferkeit belohnen sollten. Ich sterbe darauf, daß ich ihm diese Schenkelmunde versetzt habe; lebte der Mann noch und wollte es läugnen, so sollte er ein Stuck von meinem Degen aufessen.

Prinz Johann.

Die hort' ich folche feltsame Beschichte.

Pring Beinrich. Dieß ist ein feltsamer Gesell, mein Bruber. — Komm, trag die Burbe stattlich auf dem Rucken; Für mein Theil, schafft dir eine Luge Gunst, Bergold' ich sie mit meinen schönsten Worten.

(Trompeten)

Man blaft zum Raczug, unser ist ber Tag. Kommt, Bruder, gehn wir auf der Wahlstatt Hohe, Zu sehn, wer lebt, wer tobt ist von den Freunden. (Beide ab)

Salftaff.

Ich will hinterbrein, nach Lohn gehn. Wer mich belohnt, bem lohne es Gott! Wenn ich zunehme, fo will ich abnehmen, benn ich will purgiren, und ben Sett laffen, und fauberlich leben, wie siche für einen Ebelsmann schiedt.

(Geht ab mit ber Leiche)

# fünfte Bcene.

(Srompeten. Ronig Seinrich, Pring Seinrich, Pring Johann, Weftmoreland und Undre, mit Borcefter und Bernon ale Gefangnen)

#### Ronig Beinrich.

So fand Rebellion stets ihre Strafe. — Argmuth'ger Worcester! sandten wir nicht Inade, Berzeihung, freundlichen Vergleich euch allen? Und dieß Erbieten durftest du verläugnen? Misbrauchen deines Ressen ganz Vertrau'n? Drei Ritter, heute unsrerseits geblieben, Ein edler Graf, und manche Kreatur War noch zur Stund' am Leben, Hattest du treulich als ein Christ bestellt Wahrhafte Botschaft zwischen unsern Heeren.

Wørcester.

Was ich gethan, hieß Sicherheit mich thun! Und ich empfange bieses Loos geduldig, Weil es so unvermeidlich auf mich fallt.

Sanig Beinrid.

Führt Worcester hin jum Tod, und Bernon auch; Mit andern Schulb'gen wollen wir's erwägen.

(Worcester und Bernon werden mit Bache abgeführt) Wie gehts im Felbe?

Pring Beinrich,
Der ebte Schott, Lord Douglas, als er sah,
Daß sich des Tages Stück ganz abgewandt,
Der edle Percy todt und seine Leute
Auf flücht'gen Füßen, floh er mit dem Rest,
Und siel, am Abhang stürzend, sich so wund,
Daß man ihn eingeholt. In meinem Zelt
Ist nun der Douglas, und ich bitt' Eu'r Snaden,
Gebt ibn in meine Macht.

König Heinrich. Von Herzen gern. Prinz Heinrich.

Dann, Prinz Johann von Lancaster, mein Bruber, Sei euch dieß ehrenvolle Merk ertheilt: Geht zu dem Douglas, sest in Freiheit ihn, Bohin er gehn will, ohne Losegelo. Sein Muth, an unsern helmen heut bewiesen, hat uns gelehret, wie man hohe Thaten Selbst in der Gegner Busen ehren muß.

Abnig Reinrich.

Dann bleibt noch bieß, daß unfre Macht wir theilen. Ihr, Sohn Johann und Better Westmoreland, Zieht eiligst hin nach York, und trefft mir dort Morthumberland und den Pralaten Scroop, Die, heißt es, eifrig in den Wassen sind. Wates, will Slendower und dem Grafen March zu streiten. Mebellion wird hier im Land gedampst, Wenn solch ein zweiter Tag sie niederkampst; Und weil so gludlich das Geschäft begonnen, Last und nicht ruhn, die alles ist gewonnen.

Bis ich bie Schmach von feinem Blut ergable, Wie Gott web Biebre folden Bugier haffen. Aufnig Arichard.

Mowbray, mein Aug' und Ohr ift unparteilich; War' er mem Bruder, ja des Reiches Erbe, Statt meines Baters Brudern Sohn zu seyn; Bei meines Scepters Würde schwebt' ich doch, Die Nachbarschaft mit unserm heil'gen Blut Sollt' ihn nicht schützen, noch parteilich machen Den Vorsay meines redlichen Gemuths. Er ist uns Unterthan, Mowbray, wie du; Furchelos Red' ertenn' ich frei dir zu.

Dann, Bolingbrote, burch beinen falfchen Sals Bis tief binunter in bein Berg: bu lugft! Drei Biertel von bem Borfchuß fur Calais Bahlt' ich bem Rriegsvolt Geiner Bobeit richtig. Den Reft behielt ich auf Berwilligung, Beil mein Monarch in meiner Schuld noch mar, Bon wegen Rudftands einer großen Rechnung, Seit ich aus Frankreich fein Bemahl geholt. Dun fchling bie Ling' hinab. - Bas Giofters Zob betrifft, Ich fchlug ihn nicht, allein, zu eigner Schmach, Lief von ber Pflicht, die ich geschworen, nach. -Bas euch gilt, ebler herr von Lancafter, Der ehrenmerthe Bater meines Reindes, Ginft ftellt' ich beimlich eurem Leben nach, Gin Seht, ber meine bange Geele franft: Doch eh' ich lett das Sacrament empfing, Befannt' ich es, und bat um Guer Gnaden Berzeihung formlich; und ich hoff', ihr gabt fie. So weit geht meine Schuld; ber Reft ber Rlage Rommt her aus Taden eines Bofewichts, Abtrun'gen und entarteten Berrathers. Bas an mir felbft ich fühnlich will beftehn; Und wechfelfeitig fchleudt' ich bin mein Pfand Auf Diefes trotigen Berrathers guß, Um mich als biebern Ritter gu bewahren

Im beften Blut, bas ihm im Bufen wohnt. Dieß zu beschleun'gen bitt' ich um die Gnade, Daß eu'r Gebot auf einen Tag uns labe.
Asnig Nichard.

Ihr wuthentstammten herrn, folgt meinem Rath, Bertreibt die Galle, ohne Blut zu laffen; So sprechen wir, zwar nicht Arzneigelehrt, Weil tiefe Bosheit allzutief versehrt.
Bergebt, vergest, seid einig, ohne haß!
Der Doctor sagt: hier frommt kein Aberlas. — Mein Ohm, wo dieß begann, da last es enden: Ihr mußt den Sohn, ich will den herzog wenden.

Das Friedestiften ziemt bes Greifen Sinn. Wirf, Sohn, das Pfand des Herzog Norfolt hin. König Aigard.

Und, Morfolt, feines ihr.

Gannt.

Run, heinrich? nun? Geborfam will, bu follft es willig thun.

Ronig Nichard.

Rorfolt, wirf bin! Wir wollens, und es muß. Marfalk.

Mich felbst, mein Herrscher, werf ich bir zu Fuß. Gebeut mein Leben, nur nicht meine Scham: Das bin ich schulbig; doch mein reiner Nam, Der trog dem Tode lebt auf meinem Grabe, Soll bein nicht sepn, der finstern Schmach zur habe. Entehrt, verklagt, steh' ich hier voll Beschwer; Durchbohrt hat mich der Lästrung gift'ger Speer, Kein Balfam als sein Herzblut kann dieß dimpfen, Aus dem das Gift kam.

König Nichard.

Buth muß man betampfen, Gieb her sein Pfand! Der Leu macht Parbel zahm. Morfolk.

Doch farbt er fie nicht um; nehmt meine Scham, Und willig geb' ich auch mein Pfand bann auf.

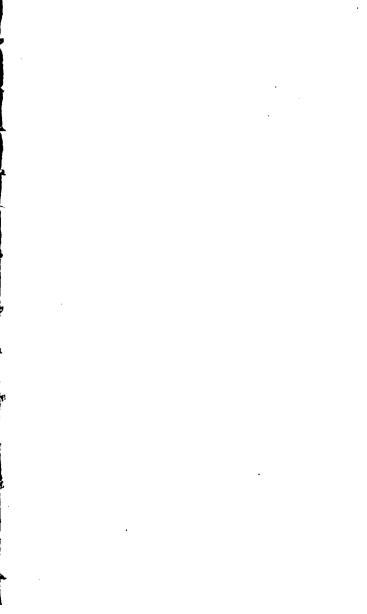

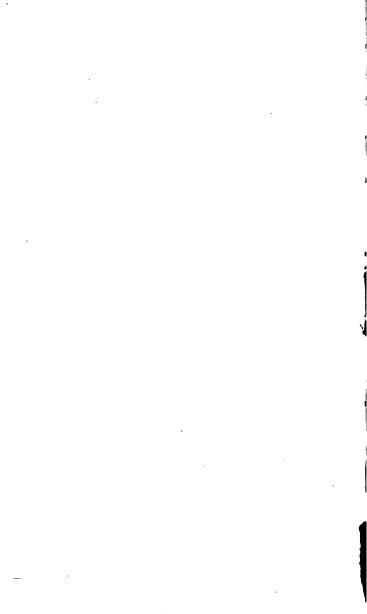

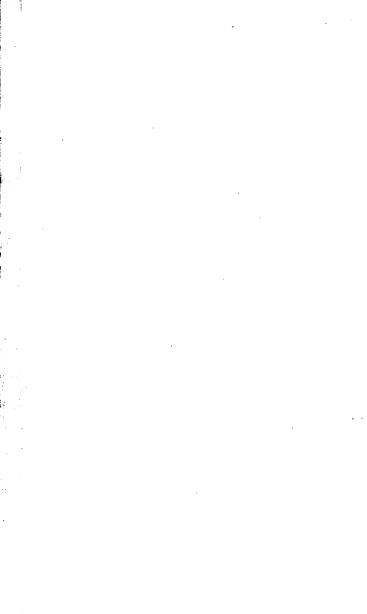

# THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY REFERENCE DEPARTMENT

This book is under no circumstances to be taken from the Building